

LG 7559

## Ludwig Tiecks Bühnenreformen

Von

Dr. Erich Drach



Berlin Berlag von R. Trenkel 1909 102464

## Edginering Etects tramucfamentics

mus direction of



note 19. Into 13 Noting parties. oper

## Meiner Fran.

More Francis

Die dramaturgischen Leistungen von Ludwig Tieck sind von der literarischen Kritik fast ausnahmslos als unfruchtbar verurteilt worden. Berhaltnismagig die meifte Beachtung haben noch feine Besprechungen dramatischer Werke gefunden. 3war fehlt es auch in diesem Punkte nicht an oberflachlicher Berkennung und augen= scheinlichen Irrtumern; bas gang einseitige Urteil 2B. Scherers gehort hierzu. Doch finden fich daneben auch Stimmen - Rober= stein und einige andere -, die den Wert von Tiecks fritischem Urteil anerkennen. Seine praktische Tatigkeit an den Theatern in Dresden und Berlin hingegen, seine Borschlage und Bersuche zur Buhnenreform find entweder gang überfeben oder als Ausgeburten verftiegener "Shakefpearomanie" beifeite geschoben worden. Daß seine Zeitgenoffen, Laube, Mosen, Grillparzer und andere, fie nicht verstanden und mit den befannten Schlagworten "Blind= beit", "eigensinnige Marotten", "von Vorurteilen eingesvonnen", "Grillen und Schrullen" abtaten, ift allenfalls erflarlich. verwundern muß es, wenn felbst Minor bei Besprechung diefer Frage es Tieck zum Fehler anrechnet, daß er in feiner Opposition gegen die Überschäßung des Zubehors auf der modernen Bubne zu weit gebe, indem er die Shakespearesche Bubne an Stelle unferer von den Franzosen überkommenen zu segen wünsche 1). Auch die neueren Arbeiten, die fich speziell mit dem Dramaturgen Tieck befaffen, laffen hier eine Lucke2). Raifer außert sich zu dem Punfte fo gut wie gar nicht, und Bischoff, ber zwar felber jene oberflachlichen Beurteiler zurückweist, kommt doch über allgemeine

<sup>1)</sup> Kurschners Dtich. Nat.Lit. Band 144, Vorrede.

<sup>2)</sup> D. Kaiser, Der Dualismus Ludwig Tiecks als Dramatifer und Dramaturg. Diff. Leipzig 1885. — H. Bischoff, Ludwig Tieck als Dramaturg. Bruffel 1897.

Bemerkungen und Zusammenstellung der einschlägigen Zitate nicht hinaus; gleichsam entschuldigend hebt er hervor, Tieck habe ja gar nicht die altenglische Bühne in ihrer ganzen Hilfosigkeit wieder einführen, sondern nur ihre Borzüge auf die moderne Dekorationsbühne übertragen wollen, obwohl gerade diese Beshauptung, die sich auf einen gelegentlichen Satz der Kritischen Schriften stützt, so einzeln für sich hingestellt, durchaus unklar, ja irreführend wirkt. Der ernstliche Bersuch, Tiecks Bühnenzreformen zu verstehen, sie im Zusammenhang zu erklären und einzuschäßen, ist noch von keiner Seite unternommen worden.

Das Fehlen eines folden Bersuches lagt fich einigermaßen versteben durch die Stellung, welche literarischer und fünftlerischer Geschmack zu der heutzutage gebrauchlichen Buhnenform bis vor nicht allzulanger Zeit einnahmen. Solange man einstimmig überzeugt mar, daß die Deforationsbubne für unfere Bedurfniffe bedingungslos die einzige genugende und damit berechtigte Form fei, solange man an das Pringip fest glaubte, und es nur durch ftets gesteigerte Übertrumpfung des bisber Erreichten fortbilden wollte, folange mußten die Borschlage eines Mannes unverstanden bleiben, der auf den ersten Blick ein volliges "Buruckschrauben der Entwickelung" zu verlangen schien, einzig um feinem Lieblings= autor einen Dienst, und überdies wie man meinte einen schlechten, zu erweisen. Dieses Berhaltnis andert sich von dem Augenblick an, da die Rritif an dem Pringip fich regt und feine bisberige unbedingte Giltigfeit umftoft. Die Geschmacksfultur, wie auf allen Gebieten funftlerischer Betätigung, fo auch in Unschauung des Theaters, hat sich seit der Zeit, da Tiecks Auftreten Gegen= ftand der Rritik wurde, gewandelt. Wir find aufmerkfam ge= worden auf die unverbefferlichen Mangel, welche unfere Bubne für einen wertvollen Teil der Literatur untauglich machen, und feben Stud und Spiel barunter leiden. Bir empfinden nicht mehr das Ausframen geschichtlicher Kenntniffe und die Erreichung fleinlicher Wirklichkeitstreue als erstrebenswertes Biel der fzenischen Einrichtung, bistorischen oder modernen Realismus als den In= begriff der theatralischen Kunst. Wir haben auch in rein male= rischem Sinne anders sehen gelernt und die Herrschaft des Siftorien= bildes gebrochen - und damit ift es an der Zeit, daß die literarische

Rritif von dem heute gewonnenen Standpunkt aus die vergessenen dramaturgischen Schriften und Taten Ludwig Tiecks wieder eins mat überprüfe, um nunmehr, von vorgefaßter Meinung nicht mehr beeinflußt, ihren Wert oder Unwert festzustellen.

Der Beg, den diese Untersuchung und Burdigung zu geben hat, liegt vorgezeichnet in dem allmählichen Berdegang, welchen Die Ideen einer Buhnenreform in Tiecks Beifte nahmen: Boll des warmsten Interesses am Theater macht er Dieses zum Mittel= punft seiner kritischen Arbeiten, eignet sich umfassende Kenntnisse der Bubnengeschichte an und lernt hierbei Beschaffenheit und Borguge ber alteren Kormen schapen (I). Mit dem Theaterbetrieb ber Gegenwart bringt ibn seine Stellung in Dresden in tagliche Berührung, fo daß er in seinen Kritifen deren Fehler anzugeben und neue Theorieen zu einer Berbefferung aufzustellen vermag (II). Diese führen zu einer freien Reubildung der altenglischen Gin= richtungen; manche feiner Zeitgenoffen hatten fie fchon gekannt und geschätt, er erweist ihre Unwendbarkeit auf die praktischen Bedurfniffe; soweit zuganglich, verschafft er sich zu diesem 3weck genaue Renntniffe uber die Buhne Shakespeares (III). Nunmehr verarbeitet er die gewonnenen Eindrücke, versucht eine bildliche Biederherstellung diefer Buhne, legt fich unter dem Gewand einer Novelle in der Phantafie ihre Grundzüge für seine Unforderungen zurecht, denkt daneben auch an Kompromisse mit der herrschenden Richtung (IV). Konig Friedrich Wilhelm IV. ermöglicht ihm end= lich, bei ben Berliner Aufführungen in den vierziger Jahren feine Plane zu verwirklichen (V). Aber feine Schopfungen find ihrer Beit um viele Jahrzehnte voraus, werden nicht verstanden, bald vergeffen; tropdem feimt die von ihm gestreute Saat weiter, durftig zwar, doch nimmer zu vertilgen (VI).

Die Darstellung wird nun versuchen muffen, diesem Ent= wickelungsgang folgend ein Urteil zu ermöglichen.

I.

Mit dem Theater stand Tieck schon seit seiner fruhesten Jugend in naber Berbindung, und zu allen Zeiten zog es ihn nach seinem eigenen Geständnis mit zauberischer Gewalt an. Der Bater, ber felbst am Schauspiel einigen Gefallen fant, machte ihm die Jugendwerke Goethes zuganglich, von denen vor allem Got von Berlichingen den nachhaltigsten Eindruck bervorrief: ben Siegeszug Schillers erlebte Tieck felbst mit. Auch Shakespeare trat, zuerst mit Samlet, in den Gesichtsfreis schon des Rnaben, und blieb fortan das ganze Leben bindurch der Mittelpunkt seiner Geisteswelt. Auf dem Berliner Theater des Pringipals Dobbelin fah er den Seldenspieler Fleck, Reisen machten ihn mit Schrober, Iffland und Goethes Truppe (in Lauchstädt) befannt. Nur des Baters Ginfpruch binderte ibn daran, felbit Schausvieler zu werden. Um so eifriger pflegte er aber seine Theaterstudien, besuchte un= gezählte Male die Hofbuhne der Hauptstadt wie die Bretterbude fahrender Romodianten, las dramaturgische Schriften, vertiefte fich in geschichtliche Fragen und gewann die umfangreichste Be= lesenheit in der dramatischen Literatur aller Zeiten und Bolfer. So eignete er sich allmählich eine umfassende Renntnis des deutschen Theaterwesens, seiner Geschichte und feines gegenwartigen 3u= standes, an, als der erste deutsche wissenschaftliche Forscher überbaupt, der diesen Gegenstand pflegte. Das Ergebnis feiner Arbeiten legte er nieder in den "Rritischen Schriften", die er im Jahre 1848 jum ersten Male gesammelt erscheinen ließ, und ben "Dramaturgischen Blattern", die 1852 sein Freund Eduard Devrient vollständig berausgab. Eine zusammenfaffende Schilderung des mittelalterlichen und des altenglischen Theaters, die Geschichte seiner Entstehung und Erlauterung seiner Borguge vor dem modernen, follte das lang geplante 1) und oft angefündigte Werk über Shakespeare bringen, das indessen unvollendet blieb. ein Bild seines Wiffens zu gewinnen und seine auf dieses fich grundenden Reformtheoricen fennen zu lernen, find wir also auf

<sup>1)</sup> Seit 1792/93; Schriften Band 11 Seite VIII.

die Abschnitte "Altenglisches Theater" und "Anfange des deutschen Theaters" in Band I der Kritischen Schriften angewiesen, sowie auf die Bemerkungen, Die fich, zumeift in Berichte über die Auf= führung Shakespearescher Stucke eingestreut, in den Dramaturgischen Blattern (Kritische Schriften Band III und IV) finden. Bon vornherein muß zugegeben werden, daß in dem hiftorischen Teil manches fehlerhafte, schiefe Urteil mit in Rauf zu nehmen ift. Allein, was M. Roch über seine Arbeiten zur englischen Theater= geschichte sagt 1), gilt auch fur jene zur deutschen: "Das Freige und die Willfur daran berauszufinden, ift heute feine sehwere Runft. Bielleicht schwieriger, aber gewiß auch richtiger ift es, sich flar zu machen, wieviel dazu gehorte, mit den damaligen Silfs= mitteln ein solches Bild zu entwerfen." An wirklich bedeutsamen Berfen lagen nur A. B. Schlegels "Borlefungen zur Geschichte der dramatischen Runft und Literatur" vor, die, von Tieck des bfteren benutt, doch auf einer viel zu allgemeinen Grundlage beruhen, als daß fie jeweils im Einzelfalle historisch in die Tiefe zu dringen vermochten. Um fo hoher laft fich der Wert der Rritischen Schriften bemeffen. Un ftrenger Genauigfeit im Ginzelnen fehlt es wohl hin und wieder, aber aus jedem Cat fpricht flares Erfaffen deffen, worauf es ankommt, volles Berftandnis des innern Befens der geschilderten Berhaltniffe. Bas Tieck in großen Bugen über den Entwickelungsgang der fzenischen Gin= richtungen mitteilt, ist von der neueren Forschung zumeist an= genommen worden; nur wenige Lucken durchbrechen die Darftellung, und gering ift die Bahl der Behauptungen, die fpatere beffere Erkenntnis als Irrtumer widerlegt hat. Um lehrreichsten fur die Einschatzung seiner Forschungen wirft ein Bergleich mit den ein= schlägigen Abschnitten in Ed. Devrients "Geschichte der deutschen Schauspielkunft". Devrient, der fich "in Tat und Gefinnung als Tiecks Junger fuhlen und zeigen wollte", und, abgesehen von der herausgabe der Dramaturgischen Blatter, fur die Erprobung und Durchführung von Tiecks Ideen Unerkennenswertes gewirft bat2),

<sup>1)</sup> M. Roch, Ludwig Tiecks Stellung zu Shakespeare. Jahrbuch der deutschen Shakespearegesellschaft 32, Seite 330 ff.

<sup>2)</sup> Briefe an Ludwig Tieck. Breslau 1864. Briefe Devrients vom 31. Mai 31, 4. Nov. 35, 13. Jan. 39, 15. Febr. 41, 24. Marz 47.

schopfte wiederholt aus deffen Arbeiten - wie briefliche Mit= teilungen und zahlreiche Zitate, zum Teil mit Namensnennung. Aber welcher Unterschied in den Leistungen beider! beweisen. Mit fritischem Scharffinn ausgeruftet, unterftust von reicher und tiefgegrundeter literarischer Bildung geht Tieck vor. Devrient hingegen steckt in einem bestimmten System von Unschauungen. über welche er sich nicht erheben fann; in dieses zwangt er, wenn auch auf Kosten der geschichtlichen Wahrheit, alle Tatsachen binein. Bo Tieck - in richtiger Erkenntnis des ihm zu gebote stehenden mangelhaften Materiales — mit bestimmteren Ausführungen wohlweislich zurückhalt, verliert sich Devrient mit breit ausgesvonnenen Einzelangaben nur allzu oft in ein uferloses Meer unbaltbarer Sypothesen 1). Indessen ist ein Unterschied zu machen zwischen Devrient dem Chronisten vergangener Zeiten und Devrient dem Berichterstatter uber Gelbsterlebtes. Dort fann feine Arbeit nur mit außerster Borsicht benutt werden — bier erweist er sich fast überall als verständnisvoller unparteiischer Beurteiler, als Mann von literarischer Bildung und funftlerischem Keingefühl. Fur das neunzehnte Jahrhundert hat sein Zeugnis deshalb den Wert einer durchaus glaubwürdigen Quelle.

Die Entstehung des mittelalterlichen Theaters brachte Tieck mit der Antike in Zusammenhang: "Die altere Gestalt der Buhne, die im wesentlichen in Frankreich, Spanien und Deutschland, in ganz Europa dieselbe war, schrieb sich noch von der Vorstellung der Mysterien her, die in allen Landern gespielt wurden. Diese alte Einrichtung, übereinstimmend in den Hauptsachen mit der athenischen Buhne, mag vielleicht ein Abkömmling jener herrlichen

<sup>1)</sup> Zwei Beispiele mögen das bestätigen: Tieck hatte die Niederlande einzig als den Reiseweg bezeichnet, über welchen englische Komödianten nach Deutschland zogen, Devrient brachte mit seinen "niederländischen Wandertruppen" misverständlich ein ganz neues und nirgends feststellbares Element in die Theatergeschichte. (Bgl. hierzu Meisner, Die engl. Komödianten). — Bei der Darstellung der mittelalterlichen Bühnenverhältnisse, von Tieck im Innern so richtig erfast, versührt Devrient die Einseitigkeit, die Bühne als ein guckkaftenartiges nur mit einer Seite dem Publifum zugewandtes Podium zu betrachten, und die Unsähigkeit, sich in weitgehende Forderungen an die Phantasse zu finden, zu ganz absurden Folgerungen.

Siene gewesen sein 1)." Diese Ableitung ift mittlerweile wohl endgiltig als verfehlt nachgewiesen worden. Die Kaden weiterer Entwickelung und Fortwirfung bes antifen Theaters wurden burch den Zusammenbruch der alten Kulturwelt zweifellos gerriffen, und wie vieles andere hat fich auch das mittelalterliche Schaufpiel aus eigenen Unfangen neu gestalten muffen. Indeffen nicht fo febr auf den hiftorischen Zusammenbang kam es Tieck an, ein anderer Borgua gewann in feinen Augen größeren Bert und ließ ibm die zwei Szenenformen gleich bedeutungsvoll erscheinen : Die Gleichheit der funftlerischen Grundlagen, auf denen trop tief= greifender stilistischer Unterschiede, die beiden Arten fußen. Ort der Handlung wird nicht als wirklich vor den Augen des Publifums bestehend vorgetäuscht, sondern ein an und für sich burchaus neutraler Schauplag bildet den ftets gleich bleibenden Spielraum fur alle Geschehniffe; Die Aufgabe, Diefen fur jeden Einzelfall zu einem bestimmten Bilde auszugestalten, bleibt der Einbildungsfraft des Zuschauers überlaffen. Um das Berftandnis ju erleichtern, legt eine feststehende übereinfunft zwischen Dichter und Darfteller einerseits, Buschauer andrerseits ben Ginn fest, ber einzelnen Bestandteilen der Bubne zugedacht ift. Bei der griechischen Bubne führen die Turen des Mittelbaues immer in ben Konigspalaft; ber Schauplat der mittelalterlichen religibsen Spiele vereinigt himmel und Bolle, alle Stadte und lander ber christlichen Uberlieferung zu einem Gesamtbilde, wenige Schritte breit; im altenglischen Theater bedeutet die Binterbuhne zumeist einen geschloffenen Raum, die Oberbuhne ein hoher liegendes Gemach (Balkon, Ball). In jedem Kall laft fich die Bedeutung, Die das chen gespielte Stuck dem Schauplag verleiht, nicht ohne weiteres aus dem Außern erkennen; der Geift des Buschauers wird zu vorstellender Eigentatigfeit angeregt, nicht aber abgelenkt durch eine als felbståndiger Kaftor auftretende Deforation, welche ftatt der Illusion der Phantasie Diejenige der Sinne hervorruft. Die Ortsvorstellung tritt ein ausgeloft durch und fur die Worte und handlungen des Spielers, nicht als Gelbstzweck, sondern als Unterftußung und Kolie der das Hauptintereffe feffelnden

<sup>1)</sup> Kr. Schr. I 247.

Darftellung. Für die Freiheit dichterischen Schaffens tritt bagu ferner noch der Borteil, daß die viel weiter umgrenzten Moglich= feiten bier die Bereinziehung von Ortlichkeiten erlauben, die eine naturgetreue Nachbildung auf der Szene nur platt oder überladen gestalten konnte. - Diese Besensverwandtheit der sonft so ver= schiedenen stillstischen Eigenart betonte Tieck. Beide erkannte er als in ihrer Gestalt vollwertige Runstformen an, und es ist eine bemerkenswerte Gigenschaft seiner Reformideen, daß sie Elemente der beiden Gattungen zu einem Gangen ineinander fügten, daß bei den Berliner Aufführungen griechische und Shakespearesche Stucke einander die Wage hielten. Tieck wußte, wie schon Roch in seinem noch mehrfach zu erwähnenden gehaltvollen Auffaß bemerkt, auch in diesem Kalle "die manigfaltigsten Formen und vielfachsten Erscheinungen, die sich in der Geschichte zeigen, mit begeistertem Blick zu ehren", und hielt sich weit entfernt von der ibm zum Borwurf gemachten einseitigen Shakespeare=Berbimmelung. Den Ausgangspunkt feiner Arbeit bildete allerdings die altenglische Bubne, aber nicht einzig deshalb, weil fie Chafespeares Bubne war, sondern weil er - mit einer etwas oberflächlichen Ber= wischung des historischen Unterschiedes zwischen der mittelalterlichen Bubne im allgemeinen und der im fechzehnten Jahrhundert auf englischem Boden ausgebildeten Sonderart - in diefer überhaupt den Trager der Entwickelung des neuzeitlichen Schauspieles erblickte. "Die alte Korm der Bubne gebar ohne alle Theorie die Korm des neueren europäischen Dramas, das sich in seiner inneren Geftaltung den Mufterien anschloß. Diese Form ift uns Neueren cbenso naturgemäß, ebenso historisch wie im Gemut begrundet, als es nur immer die Bubne der Griechen den Athenern und Hellenen sein konnte. Bo etwas Großes Reife, wo das Schone seine Vollendung suchte, hat es immer in Deutschland, England und Spanien diese Form wiederfinden und erstreben wollen 1)." Es bandelt sich nun vorerst darum, zu überblicken, wie diese Entwickelung sich dem Auge Tiecks darftellte, wie die Buhne Der englischen Romodianten in Deutschland eingeführt, gepflegt und wiederum verdrangt wurde, und zwar muß diese Frage etwas

<sup>1)</sup> Kr. Schr. I 248.

ausführlicher besprochen werden, da die Geschichte des deutschen Theaters vom Ende des sechzehnten Jahrhunderts über Gottsched zur Einbürgerung der italienischen Opernbühne die objektive Grundslage und der subjektive Anstoß zu Tiecks Reformen wurde.

Gleich zu Unfang fteht eine bedeutende, von den Zeitgenoffen anfanalich faum geglaubte Entdeckung 1), die Tieck 1817 veröffentlichen fonnte: er berichtet von dem Auftreten englischer Romodiantentruppen in Deutschland und bemerkt auch sofort die für die gange fernere Gestaltung so wichtige, ja geradezu ent= scheidende Reuerung, daß bier zum erften Male Berufsichausvieler auftraten, also Manner, die eine bestimmte Runfitradition und Bubnenpraris besagen und fortpflanzen konnten - wenn schon feine zurechtgeflügelte Erflarung ihrer Nationalität nicht haltbar ift. Das englische Repertoire und die englische Schaubuhne, bas find die Angebinde, welche die fremden Gafte der literarischen Belt Deutschlands mitbrachten. Rasch fieht Tieck ihren Einfluß fich ausbreiten; an Jakob Aprers Schauspielen nimmt er mahr, wie trop ihrer undramatischen Berwirrung und ber Saufung unnuger Figuren immer die außere Einrichtung der altenglischen Bubne durchschimmert. Aus den Regieanweisungen fest er fich beren Geffalt zusammen: "Avrer fennt verschiedene Abteilungen des Theaters, die eigentliche Bubne, oder das Podium, die bintere etwas erhöhte, die er Brucke nennt . . ., und das obere Theater, bei Aprer die Binne." 2) Diese Beschreibung stimmt nicht völlig; die neuere Forschung3) bat vielmehr flargelegt: Avrer übernahm von den Englischen Romodianten nur die "Zinne"; im Gegenfaß zu ihnen unterschied er nicht Border= und Hinterbuhne, sondern bielt an dem einheitlichen Spielfeld ber Meifterfanger fest, arbeitete also mit nur zwei Bubnenfeldern. Tiede Irrtum, der fich übrigens noch bis in die Gegenwart gehalten hat 1), lag nahe genug: Aprer schien ihm nicht nur literarisch sondern auch buhnentechnisch das altenglische Theater auf deutschem Boden aufleben zu laffen, und

<sup>1)</sup> Roch a. a. D. 345.

<sup>2)</sup> Kr. Schr. I 370.

<sup>3)</sup> Kaulfuß Diesch, Die Inszenierung des deutschen Dramas, Leipzig 1905 [Koster, Probesahrten VII] Seite 168, 175 u. f.

<sup>4)</sup> So bei Robertson, Bur Kritif Jatob Anrers, Leipzig 1892, Seite 10 u. f.

in diefer Bubne mit ihrem charafteriftischen breiteiligen Aufbau sah er den Unterschied und Fortschritt gekennzeichnet, welcher bas Theater der Neuzeit von demjenigen des Mittelalters abhob. dieses hatte ja verschiedene Schauplage zu einer fzenischen Ge= samtheit vereinigt; den Kunftgriff, die einzelnen Teile der Bubne verschieden boch über dem Erdboden anzulegen und durch folche Niveauunterschiede Bereicherung der Infrenierung, Erleichterung des Erfassens zu gewinnen, treffen wir gleichfalls bei ihm schon an: aber da waren es nur allgemein angewandte Regiemittel geblieben, für jeden Einzelfall nach Belieben und Bedarf veränderlich, ohne bindendes Gefen, die gefügigen Berkzeuge der Aufführung breit= fließender episch-episodischer Spiele, die nur das dialogische Gewand zu Dramen rechnen lagt. Die englische Bubne bingegen faßt zum erften Male diefe einzelnen Infzenierungsmöglichkeiten zum durchdachten System zusammen, sett anstelle der formfreien Billfur die Eindammung in die Form, an Stelle der vagen Stand= orttechnif den lokal einheitlichen Spielraum. Gie zwingt fo ben Dichter zu gleichem Zusammenfassen und Bereinheitlichen, fann ihm aber dafür als Mittel dienen, gerade durch biefe Festlegung bestimmte, nur ihr eigene Birkungen zu erzielen. Aus der Praris erwachsene Regiemittel werden auf ihr zum bewußt angewandten Kunstmittel, das Drama erhebt sich von epischer Beitläufigkeit zur eigentlich dramatischen Konzentration, es wird erst "Drama" im engeren Sinne des Wortes. "Wir sehen, freilich nur durch Nachahmung fremder Driginale, in manchem von Aprers Schau= spielen die dramatische Runft eine bobere Stufe ersteigen."1) Eine Einzelheit muß an dem Theater, wie es Tieck fich fur Aprer zurechtgelegt hatte, besonders bemerkt werden: er glaubt an= nehmen zu follen, die "Brucke" sei etwas bober gelegen als das Profzenium, die "Buhne", in welcher er den vorwiegenden Spielraum fieht. Benn, wie Raulfuß-Diesch nachweift, "Bubne" und "Brucke" bei Unrer ein und dasselbe find, so entfallt diese Moglich= feit von selbst. Doch konnte Tieck auch seine Renntnis der alt= englischen Szene zu einer solchen Anschauung nicht führen; benn auf eine Überhohung der hinterbuhne gegen die Borderbuhne

<sup>1)</sup> Kr. Schr. I 342.

fann aus feinerlei Quellen, nicht literarischen noch gravbischen, geschlossen werden; die Berke, auf benen Tiecks Biffen funte, enthalten nichts darüber. Bir finden in diefem Punkte allgemeine Ubereinstimmung: ein über ben Erdboden erhohtes, aber in feinen einzelnen Teilen durchaus ebenes Podium umfaßt Border= und Binterbubne: binter der letteren - vielleicht auch darüber, mas nicht durchaus flargestellt ift - erhebt fich ein Balfon, die Oberbubne. Tieck aber betonte bas ftufenmaffige Unfteigen: er maß ihm fur die Bildwirfung besonderen Bert gu. Bei den Berliner Mufführungen traf er feine Anordnungen vollig von diefem Stand= punft aus, fogar bei dem ohne Ruckficht auf praftische Verwertung unternommenen rein bistorischen Bersuch einer Refonstruftion der Shakespearebubne verließ er ibn nicht. Die Unregung bagu stammte aber nicht von der altenglischen Bubne selbst, sondern fie ist eben in der Borftellung zu suchen, die ihm von der Buhne Aprers und beffen Zeitgenoffen vorschwebte.

Eine Darftellung der Buhnenverhaltniffe zwischen Unrer und Gottsched, zwischen der Berrschaft der ausgebildeten englischen und der ausgebildeten frangbfisch-italienischen Korm fehlt bei Tieck. Daß die Auslaufer des Spftems bis berunter zu Chriftian Beife, die durch ihre Unterscheidung eines "außeren und inneren Schauplages" ihre Abstammung verricten, ihn nicht fesseln noch fordern konnten, liegt auf der Sand. Berwundern aber muß es, daß er einen andern Mann, einen Neuerer auf dem Gebiet des Buhnenbaus, ganglich überseben bat: den Magifter Johannes Belten. In feinen famtlichen Schriften gedenft er auch nicht mit einem Bort des betriebsamen Rursachsischen Pringipals, deffen Aufführungen doch der Runft der Infzenierung ein gang neues Element hinzufügten. Schon um die Mitte des Jahrhunderts hatte Johann Rift feinen "innern Schauplat" zu allerlei Tableaur, lebenden Bildern u. dgl. verwendet1). Indem er hiermit durch den schonen Unblick an sich wirken wollte, lockerte er das Pringip, Die fzenischen Silfemittel nur zur Anregung ber Phantafie zu benugen. Belten durchbrach es ganglich. Den geschloffenen Raum

<sup>1)</sup> R. Genée, die Entwickelung des fzenischen Theaters und die Buhnenreform in Munchen. Stuttgart 1889.

hinter dem Schauplaß, unter dem Balkon, der den Englandern nur als Ankleidez und Außbewahrungsort gedient hatte, verbreiterte er zur Hinterbühne<sup>1</sup>), auf der sich nun bunte Dekorationen, Erzscheinungen von Luft und Seeungeheuern, Zaubermaschinerieen, Feuerwerke zu grodzssinnlicher und ganzlich undramatischer Wirkung vereinten. Ein merkwürdiges Bild des Übergangs, diese Beltensche Schaubühne: zur einen Hälfte strenge alte Einsachheit, zur andern äußerlich blendende Überladung, Opernhaftigkeit, italienische Dekoration. In England bewegte sich auf den gleichen Bahnen der Architekt Inigo Jones. Mit diesem hat Tieck sich beschäftigt, von ihm glaubte er zeitweise lernen zu können (siehe Seite 58); darum waren einige Worte über Jones' Gegenstück in Deutschland geboten.

Die zwei Ursachen, welche die englische Buhnenform nach furzem Besteben auf deutschem Boden wiederum vernichten follten, finden in der Wirksamkeit Beltens flaven Ausdruck: Die eine, buhnentechnische, war das verderbliche Beispiel aufgedonnerter Prunfentfaltung der italienischen Oper und Die bierdurch bewirfte Bermohnung des Publifums. Die andere, literarische, bestand in dem Durchdringen der neuen Geiftesrichtung: Beltens Spielplan beherrschen bereits vollständig die Frangosen, seine Starke liegt in Molière und Corneille. Tieck fab in diesem Zustande der englischen Buhne den Boden entzogen, in dem allein sie wurzeln und gedeihen konnte. Die engherzige Konvention des französischen Runstgeschmackes vertrug sich nicht mit der alten Freiheit der Szene, Die veranderten Unfichten der Gebildeten mangen auch sie, ihre Form anpassend zu andern. Das Theater "begann gleichsam wieder von vorn, als wenn die dramatische Runft noch nicht erfunden worden ware 2)". Den Stifter bieses neuen Theaters erkennt Tieck in Andreas Gruphius, vermag jedoch deffen schriftstellerischem Schaffen nicht gerecht zu werden. Wenn Grophius durch Anlehnung an formal hoher durchgebildete außerdeutsche Autoren den überkommenen roben Stoff in die funftlerische Form zu schließen strebte, so erfullte er damit, wenn

<sup>1)</sup> Heine, Das Schauspiel der deutschen Wanderbuhne vor Gottsched. Salle 1889.

<sup>2)</sup> Kr. Schr. I 368.

auch einseitig, eine literarische Aufgabe von bochfter Bedeutung. Tieck aber fab in feiner "Sauptforge bes Beschrankens und Bereinfachens" nur eine Preisgabe der Nationalität und verallaemeinerte fein Urteil babin, daß zu des Grophius Zeit die Einrichtung der Aprerschen Schaubuhne vergeffen gewesen fei, und er die Szene ber Frangosen angenommen habe1). Diese Ungabe ift irrig: in feinen Regiegnweisungen verrat Gruphius vielmehr fraglos den Zusammenhang mit jenem Borganger, spricht von einem "innern Schauplat", laft eine Perfon "hinter ber Tavete" fich befinden, den Ort der Handlung inmitten des Aftes wechseln, alles Eigentumlichkeiten, die nur der Gedanke an die altenalische Bubnenform erflärlich macht. Grophius lebte und wirfte ja auch ein ganges Menschenalter vor Magister Belten. Die Umgestaltung der Buhnenverhaltniffe fur das Schauspiel fest Tieck also mohl zu fruh an - anders fur die Oper! - ber Unftoß zu der Umgestaltung bingegen ist tatfachlich in Grophius zu sehen. Die Einheit von Zeit und Ort macht eine mehrteilige Szene überfluffig und je strenger bie Dramatifer sich an das frangofische Schema hielten, befto ftarter mußte das Bedurfnis nach einer Einheitsbuhne werden, defto rascher und nachhaltiger diefe die fruhere Form verdrangen. Bu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts war die geteilte Buhne endgiltig abgetan. Die Theorie verdammte fie: Gottscheds "Eritische Dichtkunft" (Bon Tragodien oder Trauerspielen ( 18) stellte die schroffe Forderung nach "Einheit des Ortes" in des Bortes engfter Bedeutung, und da das eben wieder erwachende Intereffe der Gebildeten an ernft= hafter Theaterkunft eben von diefer theoretischen Betrachtung geleitet wurde, so mußte sie sich auch praktisch auf sparliche und für die allgemeine Entwicklung ganglich bedeutungslose Reste ein= schränfen 2).

<sup>1)</sup> Rr. Schr. I, 369.

<sup>2)</sup> Den wichtigsten Rest der geteilten und in den Lokaldispositionen durch feine Dekoration eingeschränkten Buhne stellt das Oberammergauer Passionsspiel dar. Wenn auch die früher vertretene Annahme, es stamme von der altenglischen Buhne ab, bezweifelt werden muß, so hat es doch in den Grundzugen mit dieser viel Gemeinsames, erscheint allerdings in Anordnung und Austrüftung mit späteren Zutaten aufgepußt. Ein lebhaftes Interesse für das Ober-

Drach, Ludwig Tieds Buhnenreformen.

Der einheitliche Ort der handlung muß durch eine Deforation bargestellt werden, "die Nachahmung der Natur laft nichts anders 3u", forderte Gottsched weiterbin (a. a. D. § 29). Damit wird die Illusionsdeforation, ursprünglich eine Erfindung der italienischen Oper, in das Schauspiel übertragen. Beitlaufige Opernhäufer, mit glanzender und koftbarer Buruftung ausgestattet, bestanden in Italien bereits in der erften Balfte des fiebzehnten Jahrhunderts; in der zweiten Balfte wurden sie in Deutschland da und bort nachgeahmt, das achtzehnte Jahrhundert fah fie als überall eingeführte und mit Borliebe besuchte Bergnügungsstätten. deutschen Schauspieler, die die Wohltat eines stehenden Saufes noch gar nicht kannten, waren frob, überhaupt Beimftatten zu finden. Mochten diese nun den Anforderungen des rezitierenden Schauspieles etwas mehr oder weniger genugen - gleichviel! Man hatte doch ein festes Dach über dem Ropf, und so seben wir in allen Stadten, wo ftandige Opernhaufer errichtet waren, die fahrenden Romodiantentruppen mit allem Eifer nach deren Benützung drangen. hatte man sich aber erft einmal die Tur geoffnet, so mußte man sich den Einrichtungen des Innern anbequemen: Der gabnende Riefenraum der Bubne mußte mit bunten Deforationen ausgefüllt werden. Diese pruntvoll und abwechselungs= reich zu gestalten und durch allerlei Maschinerieen und Zaubereien die Schaugier des verhaltnismäßig fparlichen Publifums immer neu anzureizen, dazu zwang die nie raftende Rebenbuhlerschaft um Gunft und Geld der Buschauer, welche die italienischen Dvern= gesellschaften entfalteten. Überdies fam die deutsche Oper von neuem auf, und die Schauspielertruppen, wie sie fruber Fechter und Springer zu den Ihren gezählt hatten, nahmen die Erfola verheißende Gattung mit ihrem Ausstattungsapparat in ben Spielplan auf. Bon da begann eine grenzenlose Bermengung

ammergauer Spiel zeigte Ed. Devrient, der sich bei den Studien zu seiner "Geschichte der deutschen Schauspieltunst" damit befaßte, das Spiel auch 1850 (vielleicht schon 1840) besuchte und eine Monographie darüber herausgab. Bei dem lebhaften Gedankenaustausch über alle Fragen des Theaters, den Devrient mit Tieck pflog, ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, daß dieser über die Passionsaufführung und deren von Devrient hochgepriesenen fünstlerischen Eindruck Kunde erhalten habe. Allerdings ist dies nur eine unbeweisbare Annahme.

der beiden Kunstgattungen: Das gleiche Ensemble rezitierte heute und sang und tanzte morgen, ein Überfluß auffälliger Deforationen durfte keiner Borstellung sehlen, denn das Publifum verlangte sie als stets neuen Reiz: man spielte das Schauspiel unter den Bedingungen der Oper, im Opernhause<sup>1</sup>).

## II.

So hatte sich ber Gang ber Entwickelung vor Tieck gestaltet; hier greift er ein. Er sah, daß die Darstellung des gesprochenen Dramas, einem artfremden Inszenierungsmuster angeglichen, durch diese Bergewaltigung die eingreifendsten Schädigungen erleiden mußte. Hiergegen erhob er zuerst die Stimme seiner angeschenen Kritif und strebte in den als Rezensionen über die Dresdener Hofbühne erschienenen "Dramaturgischen Blättern", "auf die Schwächen und Berkehrtheiten aufmerksam zu machen, welche unser Theater zu vernichten drohen". Der Begriff "Theater" ist hier natürlich nur in dem Sinn von "Bühnenkunst" zu versstehen. Wie sehr Tieck den mächtigen Aufschwung der dramatischen Literatur, den gerade er miterlebte, zu würdigen verstand, das lehrt mehr als ein Aufsatz seiner fritischen Schriften; daß es

<sup>1)</sup> Ed. Devrient berichtet im zweiten Bande seiner "Gesch. d. disch. Schspk." (Seite 105), die Schönemannsche Truppe habe aus Mangel an Deforationen 1756 in Kiel die altenglische Manier eingeführt: "Eine gelbe Tapete für alle Innenräume, eine grüne für Garten, Feld und Wald." Woher Devrient diese Bemerkung bringt, ist bei der summarischen Angabe, die er von seinen Quellenwerken gibt, schwer zu untersuchen. Zwar sindet sich in der darunter erwähnten Geschichte der Mecklenburgischen Theater von Bärensprung (Schwerin 1837, Seite 52) für das Jahr 1751 eine interessante Parallelnotiz, nichtsdestoweniger dürfte hier wohl ein Jertum, vielleicht ein Misverständnis einer selbst nur halbrichtigen Angabe vorliegen. Denn ganz abgesehen davon, daß eine solche Unterscheidung durch Farben überhaupt nirgends bezeugt ist, erscheint es schlechten ausgeschlossen, daß das damalige Publitum sich jemals zu dem hierzu nötigen künstlerischen Verständnis hätte ausschwingen können. Die elendesten Deforationen wären eher hingenommen worden, als die Zumutung eines solchen Verzichtes auf das Wirtlichkeitsbedürfnis der Zuschauer.

aber mit der Kunst der theatralischen Darstellung, mit Inszenierung und Regie, troß, oder vielleicht wegen glanzender Einzelerscheinungen!) im Argen liege, darüber waren sich auch andere von den vorzügslichsten Theaterkennern seiner Zeit einig; verschieden war nur die Art, wie sie eine Verbesserung versuchten.

3mei Rehler verurteilt Tieck an der modernen Buhne: "Seit wir die alte Szene eingeriffen und eine neue, gang ungeziemende aufgebaut haben, auf welcher uns statt der Runft Birklichkeit und statt der poetischen Tauschung ein gaufelndes Hintergeben als die Aufgabe der Poesie erscheint, tun sich Widerspruche bervor, Die sich die alten Dramatifer nicht konnten traumen laffen. -Der meifte Tadel und das Nichtverstandnis des Shakespeare, selbst bei den Englandern, ruhrt daher, daß noch immer die wenigsten unser jegiges Theater aus der Phantasie entfernen So heifit es in der Borrede ju "Shakespeares Borfonnen." schule" vom Jahre 1828. Erstens verurteilt er im vollen Umfang Die unfunftlerische Geschmackbrichtung, welche das gesamte Buhnenwesen seiner Zeit beherrschte, und allen Einzelaußerungen, wie Theaterbau, Deforation, Spielmeife den Stempel aufdruckte, und wollte Mittel finden, fie zu lautern. Zweitens vermifte er die Möglichkeit, den größten germanischen Dramatifer sinnentsprechend aufzuführen und suchte durch seine Neuerungen eine folche Möglich= feit zu schaffen. Dieses Doppelftreben muß als besonderer Wert und charafteristische Eigentumlichkeit seiner Reformen scharf hervor= gehoben werden, um fo mehr, als fur fein Wirken immer und immer wieder Borte gepragt wurden, wie "gelehrte Erperimente" "Spielereien ohne Wert fur bas praktische Theater"; als einzige Triebfeder betrachtete man die einseitige Absicht, einigen ver= wandlungsreichen Stucken des britischen Dramatifers eine un= gestrichene Aufführung zu ermöglichen. Daß der Bunsch nach einer brauchbaren Shakespearebuhne für Tieck ein bedeutsamer Unsporn, ja geradezu der Ausgangspunkt seiner fzenischen Reformen war, ift zweifellos; daß es ihm aber nicht allein auf diese Einzel= beit, sondern darüber hinaus auf eine fünstlerische Reugestaltung ber gesamten Grundlagen des veräußerlichten und oft geradezu

<sup>1)</sup> Man denke an den unheilvollen Einfluß von Emil Devrient!

funstfeindlichen Theaterwesens ankam, das hatte jeder aus seinen zahlreichen Aussührungen mit leichter Mühe herauslesen können. Nach diesen zwei Seiten hin mussen darum seine Reformen betrachet werden: erstens, welche Fehler der Inszenierung und Regie im allgemeinen nach Liecks Ansicht die Bühnenpraxis beherrschen, und die Maßnahmen, mittels deren sie behoben werden sollen; zweitens die Notwendigkeiten, von denen eine sinngemäße Shakespeareaufführung bedingt wird.

Schon in ben Saufern felber, ihrer Bauart und 3weckbestimmung, fah Tieck einen Teil der Kehler, verhaltnismagia immerbin noch den geringsten, weil außerlichen, liegen. Das italienische Rangtheater vereinigt viele Borzuge in fich, die seiner Bestimmung bienen: es ift der glanzende Rahmen fur Soffestlich= feiten, der gange Sofftaat lagt sich, abgestuft nach den Regeln der Zeremonie, darin unterbringen, eine riefige Anzahl von Menschen findet mubelos Raum, die Inhaber der meiften Plage überseben einen großen Teil bes Saales, und, mas fur nicht minder wichtig gilt, werden von da gesehen. Der freie Blick auf die Buhne wurde dieser Moglichkeit ungescheut aufgeopfert. Babrend der Borftellung erftrahlte das Saus im Glang von taufend Lichtern, "die weit uber ben milden Schein des Tages hinausgeben"1) - zu Tiecks Zeit wurde eben die Gasbeleuchtung neu eingeführt, die Berdunkelung des Zuschauerraumes war noch nicht ublich -; fo zerstreute sich die Aufmerksamkeit des Publikums, feinere Übergange in Ion und Mimit gingen verloren, ber Schauspieler, ber Bort und Geberde auf den breitspurigsten aufgetragensten Ion stimmen mußte, verlor Mag und haltung in der gangen Darstellung. Bie lacherlich aber nahmen sich in dieser prunkenden Umgebung die fleinen Armseligkeiten des taglichen Durchschnitts= spielplanes aus! Mit guter Satire trifft Tieck bies Migverhaltnis, wie er, gelegentlich der mit dem Generaldirektor von Luttichau unternommenen Runftreife, über das Munchener Softheater, den machtigften Bau diefer Art, berichtet2): erft schildert er beredt den imposanten Eingang, Treppen, Gaulen, alles macht einen edeln

<sup>1)</sup> R. Kopte, Ludwig Tieck, Leipzig 1855. II Seite 227.

<sup>2)</sup> Kr. Schr. IV. 51.

Eindruck: inwendig Pracht auf Pracht, Goldverzierung, wohin man fieht, er ist gang geblendet. "Ich nehme endlich den Kombdien= gettel gur hand, um zu feben, welch große erhabene Begebenheit sich nun in diesem machtigen Raum vor meinen Augen entwickeln foll, die nur irgend diesem Gebaude entsprechen konnte, und lese: Die beiden Grenadiere, oder die verwechselten Tornister'." -Wenn heutzutage Theaterneubauten geplant werden, pflegen Fachleute die Errichtung von zwei Baufern zu fordern, einem großen als Beimftatte der Oper und flaffischen Tragodie, einem fleinen fur burgerliches Stuck und Lustspiel. Diese Notwendigkeit sah bereits Tieck, doch seine Erkenntnis schopfte den Gedanken schon tiefer aus, als es heutzutage geschieht: "Man glaube nicht, Shakesveares und Schillers Poesie dadurch zu verherrlichen, daß man fie durch ein lastiges und zu lange weilendes Augenschauspiel erdruckt 1)!" Mochte die Over in einem Riesenbau alle Runste hochfter Buhnentechnik fpielen laffen, das gefamte deutsche Schaufpiel, die große Tragodie eingeschlossen, follte ein fleineres, geschmack= volles und zweckmäßiges Saus beziehen!

Und dieses fleinere Saus durfte nicht etwa, wie man heute die Forderung noch gemeinhin auffaßt, ein Abklatsch des großen fein, nur durch die Berringerung der Mage davon unterschieden: durchaus neue funftlerische Prinzipien sollten in feinen Sallen berrschen. Der fzenische Teil der Buhnenkunft hatte bisher wenig Beachtung gefunden. Man betrachtete das Theater, wofern nicht überhaupt als Bergnugungsstatte, einzig als Mittel zur Ber= forperung der dramatischen Literatur; als Runftleistung forderte man barin vor allem bichterischen Bert bes Stuckes, baneben finngemågen Bortrag durch ben Schauspieler; mit biefen beiden Forderungen befaßte fich die dramaturgische Afthetif. Die fzenische Einrichtung bingegen galt als zwar fur bas außere Berftandnis notwendiges, aber fur den inneren funftlerischen Gehalt der Darstellung belangloses Silfsmittel, beffen Gestaltung getroft ber Erfindung des Deforationsmalers überlaffen bleiben fonnte. hier übernahm man traditionell das Borhandene, wie es eben einmal war, ohne sich über seine funftlerischen Bedingungen Gedanken

<sup>1)</sup> Rr. Schr. IV. 73.

zu machen. Tieck bingegen fab als der erfte, daß die Szenierung fich dem funftlerischen Gefamteindruck in weitaus gesteigertem Mage nugbar machen laffe. Auch ihm, und ihm besonders, bedeutet die Rede Rern und Ruckgrat bes Gangen; wie febr er das Bort im Mittelpunkt fteben fab, beweisen feine unausgesetten Bemühungen, die Schausvieler forrette Aussprache und finnvollen Bortrag zu lehren, beweisen seine gepriesenen bramatischen Borlefungen. Aber bas fzenische Element follte von dem geiftigen Leiter des Spieles funftlerisch durchdacht und herangezogen werden, um den Gindruck des Bortes zu ftugen und zu ftarfen. Tieck erkennt die gewaltige Erhohung der Gesamtwirfung, welche eine von funftlerischen Grundsaten geleitete Infrenierung bervor= zurufen vermag; er sieht neben dem Runstwerf "dramatische Dichtung" ein anderes selbständiges Kunstwerf "theatralische Aufführung", von dem die Infgenierung einen wesentlichen innern Bestandteil bildet. Der oft wiederholte Borwurf, Tieck habe in literarischer Ginseitigkeit den praktisch=fzenischen Teil der Buhnen= funst vernachlässigt, trifft gerade ihn am wenigsten; er bewertete ihn in feiner Bedeutung hoher, als alle zeitgenoffischen Drama= turgen. Aber eben infolge biefer seiner hohen Einschaßung des fzenischen Elements mußte er, wenn er die ubliche Deforation auf ihren funftlerischen Wert hin prufte, finden, daß fie gur Unterftugung des dramatischen Eindrucks nicht fabig fei, sondern vielmehr als artfremder Bestandteil die Einheitlichkeit und damit die Wirkung des Runstaanzen vernichte.

Das italienische Theater erstrebt das Erwecken sinnlicher Illusion; die perspektivisch entworfenen Dekorationen sollen einem nicht vorhandenen Naum als tatsächlich vorhanden vortäuschen. In dem literarischen Teil der Bühnenkunst war dies Prinzip der sklavischen Naturnachahmung schon längst verdammt worden. Der szenische war seit Gottsched darin stecken geblieben. Tieck war der erste, der damit brach; in dem er es zur Konsequenz durchdachte, erwies er seine Hinfälligkeit. Die folgerichtige Fortsführung des Gedankens der Wirklichkeitsvortäuschung erfordert von dem Dekorierenden, wosern es ihm mit seiner Arbeit Ernstist, die nachahmende Dekoration immer naturgetreuer auszugestalten, um die Täuschung des Beschauers fortgesetz zu steigern; je mehr

fich diefer dann dem Glauben überlagt, er febe wirfliche Dinge, besto bringender wird er naturlich den Bunsch fublen, daß Diese wirklichen Dinge auch schon, merkwurdig, abwechslungsreich fein follen: er fordert Lurus in Deforation und Ausstattung; durch folden Aufwand wird nun wieder die Tauschungsmöglichkeit hinaufgeschraubt, bis fie als Ideal schlieflich an dem Gipfelpunfte anlangen wurde, wo der Beschauer, ungeachtet der durch Um= gebung und Bahrscheinlichkeit bewirften hemmung, feinen Augen trauend die Überzeugung gewanne, reale Gegenftande vor fich zu erblicken. In dieser letten Konseguenz aber liegt zugleich die gange innere Unfinnigkeit der Richtung, und ihre Schadlichkeit fur das ernste Schauspiel. In ihr erkennt Tieck den hauptfehler 1): "Solange Deforation, Rleidung ufw., ja Gaufelei nur das Schau= spiel erhoben, es nicht unterdrucken, find alle diese Dinge zu loben. Barum follte die Buhne nicht geschmuckt sein? Bo es paft Auf= zug, Tanz erheitern? Ein Gewitter nicht naturlich vorgestellt werden? Es ift nur die Rede davon, daß dies nicht die Saupt= fache werde, und den Dichter und Schauspieler verdrange." Aber gerade ein Berdrangen muß stattfinden, wenn man den Gedanken illusionistischer Buhnendeforation folgerichtig durchführt. Bas sie gibt, überschreitet mit seinen tausend Zufälligkeiten von vornherein die augenblicklichen bramatischen Bedurfnisse des aufzuführenden Stuckes. Je bober ihre Durchbildung gesteigert wird, defto aus= schließlicher erfüllt fie den Zuschauer mit der Wirkung der eigenen Mittel, defto weniger lagt fie anderen Fattoren Raum. Gie verfolgt durchgangig eigene Regeln und Biele, ift fich Gelbstzweck, und als folcher unfahig, als untergeordneter Beftandteil einem Runftganzen, der theatralischen Aufführung, sich einzufügen, und damit zugleich untauglich zur Erreichung wahrer dramatischer Werte; denn daß folche Werte sich nicht aus der blogen Wirklichkeitsnachahmung erzielen laffen, darin ftimmen alle Dramaturgen seit Aristoteles überein. "Konnen wir mit der Ausstattung nicht mehr fertig werden, so ist die Runst bes Dichters wie des Schauspielers vollig abgestorben; beide steben bann schon als Nieten unter ben Gewinnsten Diefer Lotterie, und

<sup>1)</sup> Kr. Schr. III. 143, IV. 73.

man follte es bann lieber geradehin versuchen, ohne biefen Um= weg die Zuschauer zu entzücken 1)." Wir fommen damit zum Sogenannten Ausstattungeftuck, beffen Worte nichts anderes fein wollen, als verbindender Text und Bormand zu fzenischen Runft= fücken. Auf diesem Felde erkennt Tieck die Berechtigung beforativen Aufwandes an, den er an und für sich durchaus nicht verwirft; er hofft sogar, daß auch hier in seiner Art wahrhaft Gutes geschaffen werden fonne. Der Dver fommt Pracht und Schmuck nach Befen und historischer Entwickelung zu; ober schaffe man fzenische Aufführungen, die ohne literarische Pratentionen dem Bedurfnis nach freundlicher Augenweide entgegenkommen! "Sier konnte und durfte sich, unbeschadet anderen Zwecken, die Runst des Malers, die Zauberei des Lichtes auf das vollkommenste entfalten, der Buschauer, auch der Gebildete, einen mahrhaft funft= lerischen Genug empfinden, und Effette tonnten auf diesem Bege bervorgebracht werden, von denen das Rubnfte, was bis jest geschehen ift, nur ein Anfang zu nennen ware. Barbarei und Geschmacklosigkeit besteht nur barin, daß man alles in alles hineinpacken will2)." Für das Drama hingegen "muß die Buhne nichts als die Bubne sein wollen, ohne daß ihr der Zuschauer die Rechenschaft abfordert, welchen zufälligen Raum fie eben barftellt3)".

Das Aufgeben der deforativen Illusion bedingt den Berzicht auf ihre Trägerin, die malerische Perspektive. Wenn aber "Perspektive, Landschaften u. dgl. dem Drama nur fremde Dinge" wegfallen sollen, so muß eine völlige Umschaffung des davon beherrschten Bühnenbildes erfolgen. In dem hier und an mehreren anderen Stellen besonders erwähnten Begriff der "Landschaft" liegt die Hauptschwierigkeit. Mit der Darstellung eines Interieurs — Zimmer, Höhle — vermag die Bühnenmalerei unschwer leidlich günstig zurechtzukommen: die tatsächtich gegebenen Begrenzungen des Raumes und die bildlich darzustellenden sind identisch. Anders, wenn Garten, Wald, Heide wiedergegeben werden mussen: hier überschreitet das Borzustellende nach allen Richtungen bei weitem

<sup>1)</sup> Kr. Schr. III. 144.

<sup>2)</sup> Rr. Schr. IV. 74.

<sup>3)</sup> Der junge Tischlermeister, 299.

den wirklich verfügbaren Raum und muß beshalb durch ein Suftem funftlicher Berechnungen als vorhanden vorgetäuscht werden. Gelingen kann diefe Tauschung übrigens nie infolge von Gesegen, die in der Sache felbst liegen; nur Konvention, Gewohnung falsch zu seben, laft ben Buschauer bas Erblickte in bas bamit Gewollte umdenken, und völlig richtig bemerkt Ed. Devrient, die deforations= lose Szene fordert nur, den Ort der handlung fich zu vergegen= wartigen, die Dekorationsbuhne aber, den Ort, welchen man fieht zu vergeffen, und einen andern vorzustellen. Tropbem bedarf fie, um ihre Gefete überhaupt durchführen zu konnen, eines geradezu ungeheuerlichen Raumes - man denke an die Tiefe und Sohe felbst mittlerer Buhnenhaufer! Wird bas Schauspiel durch die Illusionsdekoration schon innerlich gefährdet, so erwachsen ihm aus der Notwendigkeit der riefigen Ausmaße noch schwere akustische und optische Schaden: die Stimme des Sprechenden verfangt fich in der vielen Leinwand und geht mangels einer festen Architeftur im Buhnenhaus verloren, anstatt fraftig gegen ben Buschauerraum geworfen zu werden. "Bei der gewaltigen Sohe der Buhne verschwinden die Schausvieler zu Pramaen 1)." Besonders ungunftig wirft der übergroße viereckige Plat auf die Möglichkeit, malerisch durchgebildete Gruppen zu stellen. Denn es fehlt in dem weiten leeren Raum der Rahmen, um sie darin einzuordnen und gegen einander abzuheben. Treten nur wenig Menschen auf, wie zu= meift im burgerlichen Schauspiel, so wirft es lacherlich und un= naturlich, sie formlich kleine Reisen von einem Ende der Buhne jum andern machen zu feben. "Der Schauspieler weiß nicht, wann er sprechen foll, und er wird verlegen, wenn er nach einer Rede, besonders der Empfindung, noch weit zu wandern hat2)." Fordert die Situation aber eine Bolfsmenge oder ein Beer, fo muß eine Ungahl Statisten aufgeboten werden, um die Bubne ju fullen, aber um sie unterzubringen bleibt nur die Wahl zwischen funstlich ausgezirkelter ballettartiger Aufftellung — wobei die Ruckwartsstehenden durch die Zwischenraume der Borderen gesehen werden - oder unflar durcheinander wogendem Gedrange. All das andert fich mit einem Schlage, sobald die perspektivische

<sup>1)</sup> Kr. Schr. IV 51, 333.

<sup>2)</sup> Kr. Schr. IV 85.

Malerei wegfällt und damit ihr Korrelat, die tiefe Buhne, überfluffig wird. Infgenierung und Regie Tiecks geben nun von folgenden neuen Grundfagen aus: Auf die weite Ausdehnung nach rudwarts vermag er zu verzichten. Nach den Seiten bingegen gibt er Raum zu, um durch großangelegte Bildwirkung auch der erhabenften Situation in der Darftellung gerecht zu werden. Die Ruckwand ist dabei als architektonisch in sich geschlossene Einheit zu denken, wodurch ein ununterbrochener grofflachiger hintergrund gewonnen wird. Die Auflosung ber Alache durch Aussichten, Turen und dergleichen ift vermieden (die spåter zu besprechende, in der Mitte angeordnete flache Sinter= bubne wirft nur als plastische Bertiefung, nicht als Auflosung ber Flache). Die Spieler fommen und geben nach rechts und links. Gruppen werden, ftatt fie in der bisher üblichen albernen Dreiecksaufstellung mit der Sauptsache nach ruckwarts zu schieben, in der Querlinie gegen die Mitte zu aufgebaut, furz, die fzenische Gesamtheit erscheint nicht mehr nach der Tiefe orientiert, sondern in die Breite entwickelt. "Man mußte alles fozusagen ins Profil ziehen, was fich und jest en face prafentiert 1)". Das Buhnenbild gestaltet sich ihm zum Relief.

Unschwer laßt sich der nahe Zusammenhang dieser Regiegrundsähe mit dem monumentalen Kunststil des griechischen Theaters erkennen. Auch die Anordnungen, wie Einzelfälle ausgeführt werden sollen, verraten die glückliche Berarbeitung des antiken Borbildes. Hierzu gehört der sehr feinsinnig durchdachte Borschlag gelegentlich der Besprechung des Darmstädter Hoftheaters?), sowie insbesondere der Plan für die Darstellung der Schauspielszene im Hamlet. Diese Szene verfolgt den Zweck, durch den Eindruck

<sup>1)</sup> Kr. Schr. III 173.

<sup>2)</sup> Ar. Schr. IV 85: "Töricht genug, daß sich die Gewöhnung einzeschlichen hat, vorn an den Lampen sei der vornehmere Plat, und hinten sei der Eingang von der Straße. Man sollte es lieber umkehren. Der Fürst sitt, flingelt, er spricht mit dem Kammerdiener, der weit hinten erscheint und an der Tür stehen bleibt. Er wendet sich zu diesem, und die Zuschauer vernehmen und sehen von beiden nicht viel. Bildete man sich ein, vorn sei der geringere Plat, die Borzimmer waren in den Flügeln und die inneren Gemächer draußen traten Besuchende und Diener am Proszenio heraus, und alle diese Auftritte spielten sich deutlicher und anständiger."

des Schauspiels die Sicherheit des Ronigs zu gerrutten - der Ronig und die Spieler find also bier die Bauptfaftoren, die vom Regisseur zu einem wirfungsvollen Bilde zusammenkomponiert werden muffen 1). Die üblichen Anordnungen, etwa den Hofftaat zur einen, die Spieler zur andern Seite gerreißen das Bild; die Augen des Zuschauers muffen immer bin und ber wandern, baften bald rechts, bald links, und konnen die Gefühle, die das Aufgeführte in dem Konig machruft, nicht ohne Storung aus feinem Gebahren verfolgen. Noch schlimmer wird die Birkung beeintrachtigt, wenn der hofstaat die zwei Seiten einnimmt, das Spiel aber hinten in der Mitte vor sich geht. Dann entsteht eben wieder das altbefannte unnaturliche Dreieck, welches die Darstellung nach ruckwarts in die Buhne binein verschiebt, ftatt sie gegen die 3uschauer nach vorwärts zu richten. Tieck will auf einer flachen Bubne Ronig und Ronigin an die Ruckwand auf eine genugend erhobte Eftrade fegen, feitwarts Ophelia, Samlet auf die Stufen zu ihren Kußen. Das Schauspiel soll gang vorne in vollkommen durchgeführter Profilstellung wiedergegeben werden. Db wirklich Shakespeare, wie Tieck meint, gerade diese Aufstellung verwendet bat, mag babingestellt bleiben; andere Erklarer laffen bas Schau= iviel im Schausviel auf der Hinterbuhne, noch andere auf dem Balkon vor sich gehen. Eines aber ist sicher: am unmittelbarften packend wirkt Tiecks Anordnung. Zuschauer und König treten einander Auge in Auge gegenüber, hier dieser in noch unerschütterter Sicherheit tronend, dort jene bereit, auch das leiseste Anzeichen von Schuldbewuftfein in des Morders Mienen scharfen Blickes mahrzunehmen; dazwischen die Spieler, durch das gemeinsame Interesse ein Bindeglied zwischen beiden: die Spannung, die über ber Szene liegt, teilt sich dem Zuschauer mit, seine Anteilnahme

<sup>1)</sup> Die Behauptung, Tieck habe den König als die Hauptperson im Hamlet bezeichnet, ist seit Goethe, um die Verkehrtheit seiner Ansichten zu beweisen, zwar häusig wiederholt worden, aber durchaus falsch. Tieck stellt Kr. Schr. III 248 am Charafter des Claudius einzig und allein die Tatsache sest, daß der König keine unbedeutende, sondern neben Hamlet als Träger des Gegenspiels die wichtigste der übrigen mannlichen Rollen ist, was wohl niemand verneinen durfte. Auch den Geist hat man ja lange Zeit als ziemlich nebenzsächlich angesehen.

wird machtig gesteigert. Der Borschlag zeugt von hervorragendem Berständnis für bildliche, wie auch für dramatische Birkung. Die erfolgreiche Berwirklichung durch Devrient in Karlsruhe hat seine praktische Brauchbarkeit erwiesen.

"Den Schausvieler bei ben wichtigsten Beranlaffungen gang por in das Profzenium zu drangen, damit das Borzüglichste hier geschehen und sich entwickeln muß 1)", das war der Grundgedanke, dem all diese Borschlage entsprangen. Das italienische Overn= theater schneidet durch den machtigen Gurt des Profgeniums ben die sinnlosen Profeniumslogen nur noch fraftiger betonen und durch das breit eingelagerte Orchester Publifum und Buhne in zwei scharf geschiedene Teile auseinander 2). Gie bleiben ein= ander fern und fremd, die sinnliche Rluft wird zur geistigen. Unders, wenn ein Profzeniumsboden als Teil der Buhne Die Trennung schlieft. Jest treten sich beide Angesicht in Angesicht gegenuber, feine Schranfe bemmt mehr die unmittelbare Birfung; ber Darfteller, nun gleichsam mitten unter den Zuschauern ftebend, zwingt diese mit unwiderstehlicher Intensität in den Bereich seiner Phantasiewelt: die naturliche Forderung des Theaters, das Gebeimnis feiner Wirfung, fommt jum Durchbruch: bas Band gemeinsamen Denkens und Rublens vereint beide Teile zu einem Ganzen. Buschauer und Spieler gehoren gusammen; ber Begriff ber "ibealen Ferne" lagt fich aus dem Befen des Schauspieles in feiner Beise rechtfertigen. Benn sich vor unsern Augen in Gefprach und Geberde eine handlung entwickelt, fo verlangen wir ohne weiteres, wofern fie uns nicht überhaupt gleichgiltig bleibt, dieser Sandlung teilnehmend nabe zu treten, nicht aber nur aus der Ferne ihrem Berlauf zu folgen. Der "Ferne" bedarf nur die Illusionsbeforation, um ihre Tauschungsabsicht mit einiger hoffnung auf Erfolg ausführen zu konnen, die mahre Theater= funst verträgt die Rabe, das scharffte Ins-Augefassen, ja fordert fogar, um voll zu wirfen, innige Gemeinschaft von Gebenden und Nehmenden. Mochte auch die Ubung fruberer Jahrhunderte, einen Teil der Zuschauer auf die Buhne selbst zu fegen, des

<sup>1)</sup> Kr. Schr. IV 334.

<sup>2) &</sup>quot;Wenn der Borhang aufgezogen ift, sieht das haus nicht anders aus, als wenn die eine Halfte weggebrochen ware." Der junge Tischlermeister 269.

Guten zwiel tun, indem hier die Wohlhabenden sich auf Kosten der Allgemeinheit des Publikums einen besonderen Genuß verschafften, im Grunde erklart sie sich aus dem natürlichen Wunsch, was man sieht, auch genau zu sehen. Im altenglischen Theater saß die Musikbande im Gerüst der Oberbühne, kein Orchester disch als trennende Kluft, der Gast sah nicht nur von weitem als zufälliger Zeuge, sondern fühlte sich gleichsam als stiller Teilnehmer der Handlung. Dies Verhältnis wollte Tieck herstellen. Goethe sah in dem Schauspieler die abstrakte Figur eines beweglichen Gemäldes, dessen Fläche, die Vorhanglinie, er nicht überschreiten kann, ohne die Auffassung zu stören i; Tieck bekämpste diese Ansicht als schädliches Vorurteil: ihm wurde der Spieler zum leibhaftigen Menschen, das Stück zum selbstmitzgemachten Ereignis, an dem wir unmittelbaren seelischen Anteil nehmen. Goethe wollte im Theater betrachten, Tieck erleben 2).

Die im vorausgehenden besprochenen Eigenschaften, welche das italienische Theater zur Schauspielbühne wenig tauglich machen, widersprechen den Erfordernissen des rezitierenden Dramas in seiner Gesamtheit. Die würdige Aufführung von Stücken Shakespeares und Werken ähnlicher Struktur bedingt die Lösung noch einer besonderen Frage, der Zwischenaktsrage. Drei Theoricen sind aufgestellt worden, um den ungebundenen, oft zerrissenen Aufbau von Shakespeares Dichtungen zu begründen. Ein Teil der Erklärer sieht gerade in dieser Willfür bewußte Kunst, in

<sup>1)</sup> Regeln für Schauspieler. § 83. Das Theater ist als ein figurloses Tableau anzusehen, worin der Schauspieler die Staffage macht. — § 84. Man spiele daher niemals zu nahe an den Koulissen. — § 85. Ebensowenig trete man ins Proszenium; dies ist der größte Mißstand; denn die Figur teitt aus dem Raum heraus, innerhalb dessen sie mit dem Szenengemälde und den Mitspielenden ein Ganzes macht.

<sup>2)</sup> Max Martersteig, Das deutsche Theater im neunzehnten Jahrhundert, Leipzig 1904 Seite 216, behauptet ganz gegensätzlich, Tieck habe, ebenso wie Schlegel, den unmittelbaren dramatischen Essett, das schaudernde und jubelnde Miterleben, als roh und untunstlerisch verworsen; er habe das Drama ironisierend behandeln, die unfreiwillige Jronie, die sich aus einer recht rohen Handhabung der Darstellung ergibt, zur beabsichtigten künstlerischen Wirkung erheben wollen, und dergleichen mehr. Es ist unerfindlich, wie Martersteig zu dieser Ansicht gelangt ist; aus Tieck Dramen ließe sich zur Not eine solche Anschauung ableiten, aus seinen dramaturgischen Schriften und Taten aber nie.

der Freiheit die Burgel seiner Groffe. Ein anderer Teil glaubt dem Dichter gerecht zu werden, wenn er die undramatische Beriplitterung aus der Sorglofigfeit berleitet, welche die zeitgenoffischen Buhnenverhaltniffe dem Autor erlaubten, und unterscheidet, "wie weit das Ewige und Unvergangliche in Shafespeares Werken reicht, und wo die menschlichen Grenzen seines funftlerischen Konnens beginnen". Drittens sind in neuerer Zeit noch Stimmen laut geworden, welche in die scheinbare Regellosiakeit ein gewisses bubnentechnisches Spitem bineinlegen: daß namlich jeder Auftritt auf der mit Berfanftucken und Borbangen ausgestatteten Sinterbuhne zum Zweck des Umbaus von zwei Auftritten auf der niemals veranderten Borderbuhne eingefaßt fei. Belche Unficht die richtigste ist, braucht hier nicht naber untersucht zu werden. Tieck vertrat mit Uberzeugung und Gifer den Standpunkt der ersten Gruppe. In den reichlich gehäuften furzen 3wischenfzenen fab er Ruhepunkte, mit Absicht eingeführt, um durch ihr leichtes Borüberflattern Die gespannte Aufmerksamfeit zu zerstreuen, zu erleichtern und fo neuen Eindrücken empfänglich zu machen 1). Diese Unschauung steht mit der gangen Auffassung der Buhnenfunft, die Tieck begte, im engsten Zusammenhang: wer im Theater figend die furchtbar großen Menschenschicksale eines Samlet, Othello, Lear, Macbeth nur betrachtend vorüberziehen lagt, um dabei fei es ethische Belehrung zu eigenem Rut und Frommen, sei es afthetischen Genuf aus der Runft des Dichters zu schopfen, der ist freilich fabig, ohne Ablenkung noch Unterbrechung die gange Handlung aufzunehmen; perfonlich fuhlt er fich ja unbeteiligt, sicher vor den entsetzlichen Konflitten, welche die Gestalten des Stuckes erschuttern; er erlebt nicht felbst, sondern sieht zu, wie andere erleben2). Ber indessen wie Tieck an dem Dasein der Menschen auf der Buhne mit dem eigenen Ich unmittelbaren Unteil nimmt, felbst innerlich mit ihnen jubelt und leidet, der

<sup>1)</sup> Kr. Schr. III 259.

<sup>2)</sup> So bei Schiller (Die Schaubuhne als moralische Anstalt betrachtet) neben anderen Stellen sehr charafteristisch: "Heilsame Schauer werden die Menschheit ergreifen, und in der Stille wird jeder sein gutes Gewissen preisen, wenn Lady Macbeth, eine schreckliche Nachtwandlerin, die Hande wascht und alle Wohlgeruch Arabiens herbeituft, den haßlichen Mordgeruch zu vertilgen.

kann die gange Tragik Shakespeares nicht mit ungebrochener Gewalt über sich ergeben laffen; sie wurde ihm nicht mehr funftlerische Erhebung sein, sie wurde ihn niederdrucken, verstimmen. Er bedarf der eingestreuten Rubepunkte, wie ja auch das wirkliche Leben ein großes Schicksal immer mit einem Kreis fleiner Alltäglichkeiten umringt und dicht neben das Traurigste oft das unwiderstehlich Romische sest. Sie entlasten von der tragischen Schwere und fonnen durch die Wirfung des Gegensages "die größten notwendigsten Effette unendlich fraftiger und greller hervor= stoßen". Als "dramatische Versveltive" bezeichnet Tieck diese Differenzierung im Aufbau des Dramas. Ihr foll die Ber= wirklichung auf der Buhne gerecht werden, foll in Spiel und Tempo unterscheiden, "was hervorgehoben und gleichsam in den Bordergrund des Gemaldes tritt, ftark gefarbt, akzentuiert, oder was in den Mittel= oder gar hintergrund gestellt und abgeschwächt, verblasen fast verschwiegen wird 1)." Fur die Aufführung ergibt fich hieraus die doppelte Forderung, einerseits die flüchtigen 3wischenfgenen nicht zu unterdrücken, andrerseits aber, sie ent= sprechend ihrer Stellung in der Skonomie des Gangen, rasch obenhin vorüber gleiten zu laffen.

Bermag die italienische Buhne diese Forderung zu erfüllen? Die Frage ift nicht, ob Shakespeare, wenn er im neunzehnten Jahrhundert gelebt hätte, mit dessen Buhne gerechnet und ihre Möglichkeiten sich dienstbar gemacht hätte — diese Bahrscheinlichskeit gibt auch Tieck zu, aber alle Unnahmen darüber sind eitel Billfur — sondern es muß gefragt werden: wie stellt sich die Buhne des neunzehnten Jahrhunderts zu dem Shakespeare, wie wir ihn nun eben haben, dem Shakespeare des Elisabethanischen Zeitalters? — Ihre Beschaffenheit, jeden Borgang in eine volls

<sup>1)</sup> Brief Tiecks an Jmmermann vom Jahr 1835. Die darin enthaltenen Ausstellungen richten sich zum Teil gegen die Weimarer Schule. Als bemerkensewertes Gegenstück zu der hier von Tieck eingenommenen Stellung erscheint die Mitteilung Goethes, er habe den Bersuch gemacht "nur das eigentlich Wirkende aus den Shakespeareschen Stücken auszuwählen, das Störende aber und Umherzschweisende abzulehnen". (Nezension von Tiecks Dramaturgischen Blättern.) Die grundlegende Berschiedenheit der Auffassungen Goethes und Tiecks liegt in diesen beiden Ausführungen enthalten.

itandia ausgestaltete beforative Umgebung zu verseten, bedingt, wenn nicht die argsten Barten und Unwahrscheinlichkeiten entstehen follen, einen oft wiederholten Bechfel: vor und nach jeder Szene eine Paufe, wahrend beren fich bas haus verdunkelt und eine Menge auf der Buhne geschäftig ab und zu rennender Gestalten das volle Interesse des nach Rulissengeheimnissen allzeit bochst begierigen Publifums feffelt'). Des Zuschauers Unteilnabme. eben vielleicht durch einen packenden Auftritt glücklich gebannt, zerreißt und soll nun von dem nachsten, wombglich wenigen Worten der Überleitung, neu gewonnen werden. Mit diesem Eingriff in den Zusammenhang legt die Deforation felbst um die nebenfachlichste Szene gleichsam einen absondernden Rahmen, ber sie selbständig erscheinen läßt und sie mit der bedeutendsten unter= schiedslos auf die gleiche Linie der Wichtigkeit vorrückt. Bubbrer befommt zwar das ganze Bert vorgeführt, doch er durch= blieft nicht die "dramatische Perspeftive" des durch ungablige Paufen in lauter nebeneinanderftebende Abschnitte zerlegten Stuckes, Sauptsachen wie Geringfügigkeiten tragen für ihn den gleichen Alfzent, und infolgedeffen muß er den Aufbau des Dramas als zerriffen, unklar, überladen empfinden. "Muß fich unfere gautelnde Gemaldeausstellung erst bei jeder Zwischenszene (welche oft unbe-Deutend, die Aufmertsamkeit zerstreuend sein foll) verwandeln, fo wird schon dadurch eine Bichtigkeit auf sie gelegt und eine Er= wartung veranlaßt, die den getäuschten Zuhörer nachher um so verdrießlicher stimmt2)." Läßt man sie aber gang fort, so gewinnt man zwar die auf die Haupthandlung zusammengehaltene Aufmert= jamkeit, opfert aber dafur die reichsten geistigen Schonbeiten, ja geradezu den Sinn der Gedichte3).

In diesem Zwiespalt haben die Einrichtungsfunfte von Buhnen=

<sup>1)</sup> Zu Tiecks Zeit und noch lange darüber hinaus stand die Verwandlung bei offenem Vorhang in allgemeinem Gebrauch; der Zwischenvorhang, gegen jene das kleinere Übel — den Faden der Handlung zerschneiden beide gleichermaßen, er schont wenigstens die Phantasie — fiel allein für Umbauten, die längere Zeit erfordern.

<sup>2)</sup> Kr. Schr. I 249.

<sup>3)</sup> So fehlt, um an einem befonders sinnfälligen Beispiel Tiecks Unsicht zu beweisen, von jeher auf fast allen Dekorationsbuhnen die Szene von Einna dem Poeten im Casar. Sie auf dem Forum spielen zu lassen, erschiene gezwungen — das Bolt mußte fortstürzen und gleich wieder zurückkommen —,

Drach, Ludwig Tiecks Buhnenreformen.

bearbeitern einen Mittelweg zu geben getrachtet: Auftritte, Die mit der haupthandlung in feiner unmittelbaren und notwendigen Berbindung steben, laffen fie wegfallen; was dann noch unum= ganglich übrig bleibt, wird durch Umftellung, Zusammenziehung, Botenberichte und dergleichen Silfsmittel fo zugerichtet, daß erft alle Szenen auf dem einen Schauplatz, hierauf alle auf einem andern gespielt werden konnen, womit dann nur einige wenige Umbauten genügen. Wie aber durch folche Beranderungen Die naturliche Gesamtanlage der Dichtung zerriffen, wie Psychologie und Steigerung vernichtet werden, das führte Tieck an Schrobers Bearbeitung des Konig Lear vor aller Augen 1); die gewaltsame Umwalzung der wohlbegrundeten Anordnung, die Schroder im Lear, Goethe mit Romeo und Julie, Schiller mit Macbeth vorge= nommen hatten, oder wie sie gar die Englander, in diesem Punkte noch viel schlimmer als die Deutschen, sich gegen ihren großen Landsmann herausnahmen, mußte er darum unbedingt verurteilen: "Muß einmal Shakespeare verfürzt und auseinandergeschnitten werden," ruft er aus2), "fo benfe ber sogenannte Bearbeiter wenigstens wie Brutus von Cafar:

Laßt Opferer uns sein, nicht Schlächter, Zerlegen laßt uns ihn, ein Mahl für Götter, Nicht ihn zerhau'n."

Um dem Zwang mißlicher Streichungen und Bearbeitungen völlig zu entgehen, fordert Tieck eine Beranderung der Buhne. Denn daß mit der allgemein üblichen Einrichtung eine Wiedergabe Shakespeares "Wort fur Wort, und wenn Schauspieler und Zu=

für eine eigene Deforation wird sie zu kurz erachtet, darum fällt sie weg. Auch A. Brandl (Shakespeares dramatische Werke) sieht in ihr nicht mehr als eine bloße Episodenfigur und handlung, inhaltlich nicht unpassend, aber leicht entbehrlich, ein Auskunftsmittel für Shakespeares Theater, um zwischen zwei Szenen auf der Hinterbühne Zeit zu schaffen. Zu dem Drama zwischen Edsar und Brutus gehört der Tod des harmlosen Einna freilich nicht, aber welch prächtiges Streissicht voll dramatischer Kraft wirft er auf die Folgen von Marc Antons Leichenrede: wahrhaftig, "das Unheil ist im Gang", die aufgerührten Boltsleidenschaften brauchen ein Opfer und zerreißen wahllos blindwütend alles, was ihnen in den Weg kommt.

<sup>1)</sup> Kr. Schr. III 236 ff. Den entsprechenden Beweiß fur Schillers Macbeth-Bearbeitung erbringt A. Kofter, Schiller als Dramaturg, Berlin 1891.

<sup>2)</sup> Rr. Schr. IV 322.

ichauer daran erwurgen follten", wie Goethe 1) fich ausbruckte und auch andere ihm vorwarfen, durchaus unmöglich mar, mußte Lieck felber so aut als einer und hat eine folche Forderung auch nie gestellt. Im Gegenteil! Wo nur immer der Bersuch gemacht wurde, ben britischen Dichter auch unter ungunftigen Berhaltniffen ju Borte fommen zu laffen, erfannte er biefes Streben an und gab gern seinen Rat, damit man in den widerstrebenden Um= itanden fo Gutes leifte, als eben moglich; fleinere burch bie außeren Notwendigkeiten bedingte Beranderungen nahm er bann widerspruchslos bin. Eine vollwertige, restlos befriedigende Aufführung, ohne jegliche Umarbeitung, bei der die Gefahr der Ber= ftuckelung des wohlgefügten Gangen eben immer nabe liegt, fab Tieck nur bann moglich, wenn man den Werken die Daseinsform wiedergibt, fur die sie geschaffen sind. Gine literarische Epoche schafft sich ihr Theater — aber jeder einzelne Dichter schreibt doch unter der Borftellung einer gang bestimmten Bubne, auf der er fich feine Werke verkorpert denkt. Go hatten die alten Tragifer für die großzügig gebundene Unlage ihres zeitgenösiischen Theaters geschrieben, und "wer sich diesen Schauplag nicht ver= gegenwartigen fann, versteht ihre Meisterwerte nur halb"2); fo schrieb Shakesveare fur die bunte Reichhaltigkeit theatralischer Möglichkeiten, die das ausgehende Mittelalter dem fechzehnten Jahrhundert überliefert batte. Diefe Bubne mar fur ihn "fast immer eine mitspielende Person, ja ein bedeutender und großer Mitipieler, der soviel, wie nur die besten, mitwirkte"3). Gelbst der schonendste Bearbeiter gerat, wenn er hier in das organische Gefüge einzugreifen fich vermift, unversebens in unlösliche Widerspruche, deren Gewicht bas Borhaben, Chafespeare zu verandern, niederdrückt. Die Buhne gehört fur den Dichter, nicht der Dichter für die Buhne, fie, nicht Shakespeare muß verandert werden 4)!

<sup>1) &</sup>quot;Shafespeare und fein Ende".

<sup>2)</sup> Kr. Schr. III 174.

<sup>3)</sup> Rr. Schr. III 172, 174.

<sup>4)</sup> Die Priorität des Gedankens, daß die Buhne sich dem Dichter anzupassen habe, die man bisher Immermann zuschrieb, gebuhrt somit Tieck; von Immermann ist er zum ersten Male in Worte getleidet worden (in einem Brief vom Jahr 1833 an den Generalintendanten Grafen Redern in Berlin. — Karl Immermanns Theaters briefe, hrsg. von Putlig, Berlin 1851, Seite 9).

## III.

Darum guruck gum alten Runftstil ber Schaubuhne! Diefer Gedanke mird der Lieblingswunsch des Theaterfreundes und skenners Tieck, aber nicht als eine Ausgeburt verftiegener "Shakefpearomanie", sondern als Forderung geschulter afthetischer Einsicht und funft= lerischen Empfindens, und als naturnotwendige Teilerscheinung einer vor sich gehenden großen Entwickelung. Die allmähliche Gewinnung des englischen Dichters fur die deutsche Geisteswelt und damit für die deutsche Bubne, das ift der Entwickelungsprozeff, von Lessing vorbereitet, von Goethe, F. L. Schroder und A.B. Schlegel machtig gefordert 1), an dem auch Tieck sein Teil mitwirft. Indeffen, nicht in der geiftvollen Erklarung liegt fein bestes Berdienst - denn daß er, neben vielem im einzelnen Wertvollen, im allgemeinen an Stelle des naiv Selbstverftandlichen nur allzu oft berechnende Absicht aus Chakespeare herausdeutete, muß selbst fein eifrigfter Berteidiger ebenso zugesteben, wie daß "die Geneigt= beit zur Tertfritif bei ibm zweifellos ftarter entwickelt mar, als die philologische Befähigung, die ihn dazu berechtigt håtte"2) fondern eben mit feiner Behandlung der Infzenierungsfrage bereicherte er die Shakespearebewegung um einen neuen Wert. Gin Aberblick über die Bewegung lagt dies erkennen.

Das von franzbisischer Klassizität gebundene Theater des achtzehnten Jahrhunderts hat für Shakespeare keinen Raum, buchstäblich und bildlich gesprochen. Aus dieser Geschmacksbevormundung sich befreiend erkennt der deutsche Dramaturg Lessing die dichterische Größe des Briten. Über seine Bühne war er in den Grundzügen unterrichtet und sehäpte ihre Vorteile. Er bemerkte — im achtzigsten Stück der Hamburgischen Dramaturgie —, daß eine tragische Handlung, um zu wirken, nicht auf den Maler und Dekorateur angewiesen sei, und wies zum Beweise dessen auf das Theater

<sup>1)</sup> Man tonnte in diesem Zusammenhang auch die Namen Bodmer, Wieland, herber, Leng und andere anführen; doch standen diese in keiner naheren Beziehung zum Theater und durfen somit übergangen werden.

<sup>2)</sup> Roch a. a. D. 331.

Chafesveares bin, wo nichts als die Einbildung dem Berftandnis des Zuschauers zu Silfe kommen konnte, und bemungeachtet bie Stucke ohne alle fzenischen Behelfe verftandlicher gewesen feien, als bernach mit diesen. Der Gedanke aber auch nur an die Möglichkeit, daß man diese fzenische Bereinfachung etwa fur ben Theaterbetrieb wieder nugbar machen fonne, fam Leffing gar nicht - fonnte ihm vermoge ber Beit- und Runftverhaltniffe auch nicht fommen. Shakespeare selber und vollends seine Bubnenform liegt 1767 noch außerhalb des Ideenfreifes der Allgemeinheit. Alls Schröder den Dramen im Spielplan ihren Plat eroberte, geschah dies unter so vielen Opfern, unter notgedrungener Preis: gabe des bichterisch Besten, um überhaupt etwas zu retten, daß die Frage einer Beranderung der dem Publikum altgewohnten und beguemen Ginrichtungen bier überhaupt nicht aufgekommen ware, felbst wenn Schroder sie erwogen batte. Erft Goethe trat ihr naber, faste ihre Moglichkeit ins Auge. Aber er erblickte mit Berder in Shakesveare mehr den Dichter als den Dramatiker, bielt Schroders fur fein Publifum gewiß notwendige, aber barum nicht minder unkunstlerische Bearbeitungen für eine fünstlerische Tat; seine Außerungen über die Buhne treten einander in einem merkwurdigen Zwiespalt gegenüber. Alls literarischer Beurteiler vermochte er sich den Schonheiten der alteren Form nicht zu entziehen: in der Rezension der erften Ausgabe des Samlet lobt er die Einrichtung, die alles mit Enter und Exit abzutun vermag. "Die Einbildungsfraft hat freies Spiel, und man ließe fich allenfalls die alte naive englische Bubne gefallen; alles geht hintereinander unaufhaltsam feinen sittlich=leidenschaftlichen Bang, und man nimmt sich die Zeit nicht, um an Brtlichkeiten zu benken." Als Theaterleiter verdammte er mit geradezu unglaublicher Ein= seitigkeit, um nicht zu fagen Berftandnistofigkeit die "Unvoll= fommenheit ber englischen Bretterbuhne" (Shafespeare und fein Ende III). Schließlich suchte er zwischen beiden Standpunkten zu vermitteln, indem er Tiecks Gifer um die Unversehrtheit Shakespeares lobend anerkannte, allerdings weniger um ihrer felbst willen, fondern wegen der Forderung, welche dem Schau= ipieler zuteil wird, der feine Rrafte an einer fo gewaltigen Auf: gabe mißt. Alls Regiffeur vollends ftand er durchaus auf dem

Boden, den die frangbiisch=italienische Manier der malerischen Tauschung für die Infzenierung geschaffen hatte, ja, er verschmähte es bei Gelegenheit nicht einmal, die Ausstattung als Selbstzweck, als uppiges Schauftuck zu verwenden 1). Seine Runftanschauung tritt hier mit sich selbst in Widerspruch: vom Drama fordert er, es durfe nicht in platter Ropie der Birklichkeit stecken bleiben von dem Schauspieler, die Natur nicht allein nachzuahmen, sondern idealisch vorzustellen; überall abstrahiert er in seiner Theorie des Theaters aus dem Tatfachlichen das Runftlerische — einzig bei der Buhne begnügt er sich, ja besteht er auf einer gang außer= lichen optischen Nachahmung. Schmerzlich bemerkte Tieck, wie er die Schonheiten des alten freien Gog von 1773 den zufälligen Grenzen einer allzu engen und schwerfalligen Buhne ohne Bedenken opferte, migbilligend fah er ihn in den alten Gleisen verharren. "Er, der soviel Zeit mit Einstudieren und Einrichten so mancher unbedeutender Stucke zubringt oder verliert, hat doch niemals die Buhne selbst reformieren oder revolutionieren wollen, sondern er meint, mit Mäßigung, richtiger Deklamation, Deutlich= feit und dergleichen auch loblichen Dingen sei alles getan2)."

Die Groftat, den Briten fur die deutsche Geifteswelt vollig

<sup>1) &</sup>quot;In der Aufführung des Julius Cafar", berichtet er an Schlegel, "habe ich einen Kunftgriff gebraucht, um die Sinnen zu reizen und zu beschäftigen. Ich habe namlich . . . den Leichenzug viel weiter ausgedehnt, als das Stud ihn fordert, mit blafenden Inftrumenten, Liktoren, Fahnentragern, Abzeichen von Burgen und Stadten . . . Freigelaffenen, Rlageweibern ausgefchmudt, daß ich dadurch auch die robere Masse beranzuziehen, bei halbgebildeten dem Gehalt des Studes mehr Gingang zu verschaffen, und Gebildeten ein geneigtes Lacheln abzugewinnen hoffe". Jahrbuch der deutschen Chatespearegesellschaft Band 7, Seite 58. - In mertwurdigem Gegenfaß hierzu fteht ein dem vorigen nur wenige Tage spater nachfolgender Brief an Schlegel (a. a. D. Seite 62), in dem Goethe Schreibt: "Wir fuhren hier den Julius Cafar, wie alle Stude, die einen größeren Apparat erfordern, nur mit symbolischer Andeutung der Nebensachen auf, und unfer Theater ift, wie ein Basrelief, oder ein gedrangtes historisches Gemalde eigentlich nur von den hauptfiguren ausgefüllt. Die Shatespeareschen Stude laffen sich befonders fo behandeln, weil fie mahr: scheinlich zuerft fur beschrantte Theater geschrieben wurden." Es ware intereffant, naher zuzusehen, auf welche Weise Goethe diese beiden verschiedenen Pringipien bei feiner Aufführung vereinigte.

<sup>2)</sup> Der junge Tischlermeister 257.

zu gewinnen, hat die Romantik vollbracht. Ihre Methode der Ruckschau, der Ergrundung bistorischer Bedingungen, die auf allen Kelbern bes Wiffens reichen Samen ftreute, gang neue Gebiete der Geistestätigkeit eroffnete, erwarb sich auch dieses Berdienft. Bozu alle früheren Einburgerungsversuche zu schwach gewesen waren, was weder Goethes Got famt allen feinen Nachfolgern, noch Schroders unentwegte Tatfraft durchgefest hatten, bas gelang nun dem Übersegungswerf A. B. Schlegels: Chakespeare mard Gemeinaut der Gebildeten, ward, ohne feine Eigenart zu verlieren, so nationalisiert, daß ihn Tieck mit Jug und Recht einen "beutschen Dichter" nennen mochte. Aber nicht nur der "Dichter" nach der Auffaffung Goethes fand Unerkennung, auch dem Dramatifer lernte man jest mit geschichtlichem Berftandnis gerecht werben: feine Stucke bleiben fortan der Grundpfeiler fur den Spielplan aller ernften Buhnen in Deutschland. Die Frage, mas Shakespeare dem Theater zu bieten vermochte, war damit geloft. Mit der Einburgerung im ftandigen Repertoire brangte fich aber alsbald die Gegenfrage auf: was gewährt die Bubne dem Dichter? Namlich die italienisch-frangbiische dem altenglischen Autor? Die Aufnahme in den Spielplan forderte eine Auseinandersetzung mit der Buhne. Skrupellose Theaterleute preften, mas sich nicht willig fügt, mit Gewalt in die gewünschte Form. Literarisch Empfindende traten als Anwalte Shakespeares gegen Dekorationsbuhne auf. Den negativen Teil der Auseinander= segung bat A. B. Schlegel selbst geleiftet. Er erkannte scharf die Fehler ihrer lokalen Ginschrankung 1), den Kunstwert dekorativer

<sup>1)</sup> Geradezu erstaunlich lesen sich die betreffenden Abschnitte in den Borlesungen "Über dramatische Kunst und Literatur" (II, 2, 252 ff.), wenn man bedenkt, daß sie 1811 erschienen sind, und dagegen hält, wie das damalige Theater in Deutschland aussah und wohin es im neunzehnten Jahrhundert noch steuen sollte. Sein Urteil über die Illusionsdesoration verdient noch heute vollste Beachtung: "Unser System der Dekoration hat einige unvermeidliche Gebrechen, andre die sich allerdings vermeiden lassen, aber selten vermieden werden. Zu den unvermeidlichen Gebrechen zähle ich die Brechung der Linien auf den Seitenkulissen aus allen Gesichtspunkten außer einem einzigen, das Mißverhältnis der Größe des Schauspielers, wenn er im Hintergrunde auftritt, mit den perspektivisch verkleinerten Gegenständen, die ungünstige Beleuchtung von unten und von hinten, den Widerspruch der gemalten und der wirklichen

Freiheit, und wie ein Programm für alle Bestrebungen Tiecks spricht er aus: "Die wahre Tauschung besteht darin, wenn man durch die Eindrücke der Dicht= und Schauspielkunft fo hingeriffen wird, daß man die Nebensachen übersieht und die ganze übrige Gegenwart vergift. Das spottische Auflauern bingegen, ob nicht irgend ein Umstand der scheinbaren Birklichkeit widerspricht, die, strenge genommen, doch niemals vollkommen zu erreichen steht, beweist die Ohnmacht der Einbildungsfraft und die Unfahigkeit. getäuscht zu werden." Über das Programm aber kommt Schlegel nicht hinaus. Er ift von der Borguglichkeit des Geschilderten überzeugt, doch auch von seiner Unerreichbarkeit unter den ob= waltenden Umffanden; als Unterton fpricht aus feinen Worten der Bergicht: "Wir fonnen leider nicht zurückfehren . . ." nun fest Tieck ein, in beffen Berhaltnis zu Shakespeare bas wissenschaftlich = literargeschichtliche und technisch = dramaturgische Interesse sich von Anfang an innig durchdrangen 1). Er geht einen gewichtigen Schritt weiter, indem er durch Schrift und Tat beweist: wir konnen zuruckfehren. Ein von zufälliger überlieferung festgesetes "kann" gilt nicht in der Runft; der Dichter fordert cs, also muffen wir zuruckfehren. Und wir konnen es, wenn wir uns nicht in formal außerer Nachahmung verlieren, sondern indem wir die inneren Grundfaße der alten Bubne auffvuren und für und neu beleben. Das ift der positive Teil der Auscinandersekung Shafesvegres mit der Deforationsbuhne, seine Durchführung der Anteil Tiecks an der Shakespearebewegung zwar nicht der einzige, doch ein sehr bedeutsamer. Das Prinzip "nicht nachahmen, sondern neubeleben" aber wurde, was un= gezählten schiefen Urteilen gegenüber festgestellt werden muß, ein Leitsat von Tiecks Reformen.

<sup>1)</sup> Roch a. a. D. 337.

Vor allem bedurfte er nun genauer Kenntniffe über die Einrichtung der altenglischen Buhne, über die technischen Einzel= beiten von Bau und Betrieb. Allgemeines war ihm schon aus seinem Studium der englischen dramatischen Literatur, dem er seit der Gottinger Zeit oblag, befannt. Darüber binaus beschäftigte er sich nun eingebend mit den englischen wissenschaft= lichen Werken, welche sich die Erforschung des Theaters im Elisabethanischen Zeitalter zur Aufgabe gemacht hatten. Für die Aufflarung biefer Fragen mar indeffen im ersten Biertel Des neunzehnten Jahrhunderts noch wenig getan. Die Arbeiten von Edmond Malone boten das einzige bemerkenswerte, aber noch bei weitem unzulängliche Material. In den dreifiger Jahren gesellten sich dazu die viel tiefer greifenden Studien von I. Vanne Collier, die indeffen oft Erwiesenes mit Bermutetem, fogar Gefalschtem untermengten. Eine genauere Forschung setzte erft in einer Zeit ein, die fur Tieck nicht mehr in betracht kommt: Furnivall, Halliwell-Philipps find die Namen ihrer Trager; die gegenwartigen Renntniffe stammen erft aus den allerletten Jahr= zehnten 1). Als Tiecks Quelle sind somit Malone und Collier anzuschen. Den ersteren erwähnt er gelegentlich in diesem Sinne 2). Die Arbeiten Colliers entstanden spater als die einschlägigen Teile der Kritischen Schriften, so daß sein Name bei Tieck zwar nicht genannt wird. Tropdem lagt sich der Nachweis unschwer führen: bei dem lebhaften Interesse, das Tieck der Shakespeareforschung entaegenbrachte, konnte eine so wichtige und aufsehenerregende Beröffentlichnng ihm nicht entgeben, um so weniger, als er mit Collier in Briefwechsel stand, deffen Inhalt fich auf die Shakespeare forschung bezog. Jeden Zweifel beseitigt der Katalog von Tiecks Bibliothek, der als Nummer 6997 das in betracht kommende Buch Colliers aufführt3). Auf die beiden englischen Forscher muß barum vorerst naber eingegangen werden.

<sup>1)</sup> T. Fairman Ordisch, Early London Theatres, London 1894. — A. Brandl, Shakespeares dramatische Werke, Leipzig u. Wien, I 25 ff. — E. Brodmeier, Die Shakespearebuhne nach den alten Bühnenanweisungen, Diss., Jena 1904. Diese Arbeit gebraucht die Bezeichnungen: Vorder-, Hinterund Oberbuhne.

<sup>2)</sup> Rr. Schr. I 247.

<sup>3)</sup> Catalogue de la Bibliothèque célèbre de Monsieur Ludwig Tieck

Im Jahre 1821 erschienen zu London "The Plays and Poems of William Shakespeare" von Edmond Malone. 3m dritten, Prolegomena betitelten Bande sprach er sich über die mut= makliche Gestalt der altenalischen Bubne aus 1). Auf drei Seiten von Zuschauern umgeben, durch kein Orchester, hochstens durch ein holzgelander von ihnen getrennt, erhebt fich der Schauplag. Im hintergrund fteht, etwa acht oder neun Kuf über dem Boden. ein Balkon, die Dberbuhne (upper stage), von Caulen getragen, rechts und links von ungunstig gelegenen Privatlogen eingefaßt. In einem besonderen Raum darüber sigen die Musikanten. Der Balkon wird gelegentlich mabrend des Spieles benunt, ein Borhang vermag wenn notig die dort sich Aufhaltenden zu verbergen. Der Begriff der Oberbuhne ift also richtig erfaßt. Sin= gegen fehlt vollständig die zum Berständnis notwendige Unterscheidung von Vorder- und Hinterbuhne. Malone nennt zwar einen nach den Seiten sich offnenden Borhang, scheint sich diesen jedoch nicht inmitten der Buhne als Trennung der beiden Salften, sondern vorne als Abschluß gegen das Publikum gedacht zu haben, wogegen allerdings wieder der Umstand spricht, daß dieses ja nicht nur vorne, sondern auch zu beiden Seiten fich aufhielt. Außer diesem "courtain" habe es dann noch andere Vorhänge gegeben, als Ersaß fur die Deforationen, die er mit "traverses" bezeichnet. Aber schon auf der nachsten Seite geraten ihm die beiden Namen durcheinander, so daß sich aus feinen Ausführungen feine rechte Rlarheit gewinnen lagt. Einerseits geht aus der gangen Darftellung hervor, daß er den Spielplat hinter der Linie des "courtain" annimmt, andererseits lagt er auch die Möglichkeit offen, daß vor dem Borhang agiert wird - wofur boch dann notwendig auch noch genugend Spielraum frei bleiben muß — furzum, er war sich über die Anordnung wohl selber

qui sera vendue à Berlin le 10 Décembre 1849 et jours suivants par M. M. A. Asher et Comp. — Berlin 1849.

<sup>1)</sup> Seite 64 u. f. Jufolge Walzel ("A. W. und F. Schlegel" in Kurschners Dtich. Nat.-Lit., Seite 177) erschien jedoch dieser Teil, der den Sondertitel "A historical account to the rise and progress of the English Stage" trägt, schon für sich London 1790. Er ist daher auch die Quelle für Schlegel, der Malones Namen zitiert, sowie für Tiecks "Briefe über Shakespeare".

nicht febr flar. Darum verlegte er auch Orte wie "Soble", "Ronigszelt" auf den Balkon, obwohl fie zweifellos auf die Sinterbuhne gehoren. Konnte er Border= und Sinterbuhne unterscheiden, so murbe ihn der Zwiespalt nicht ftoren, bak zur einen Seite Romeo und Merkutio mit Kackeln abgeben und unmittelbar barauf von der andern die Diener Capulets das Reft gurichtend auftreten, also ber Schauplat ohne weiteres von ber offenen Strafe in einen Innenraum sich verwandelt. Denft man bierzu die Einrichtung ber altenglischen Bubne, wie fie fich und darstellt: vorne geht Romeo ab, der Borhang offnet fich, binten erscheinen die Bedienten — so fallt der sonft allerdings peinliche Zwiespalt in nichts zusammen. Über den bekorativen Apparat des Elisabethanischen Theaters ist Malone im großen und gangen richtig orientiert. Er fennt den Gebrauch einzelner Bersakstucke, beschreibt auch die Berwendung gobelinartiger Teppiche ober Tapeten, der fogenannten "Arras" — wenngleich schwer einzusehen ift, warum diese nach seiner Meinung erft "schadhaft" (decayed) sein muffen, um übermalt zu werden furz er gibt eine Menge von Einzelheiten. Innerliches Erfaffen des Beschriebenen dagegen laft er vollständig vermissen. Kleiß und Gewiffenhaftigfeit fehlt es ihm nicht — umfangreichstes Belegmaterial ift auf allen Seiten zusammengetragen -, besto mehr an Gesamtanschauung. Malone steht durchaus auf dem Boden der Deforationsbuhne, über deren Grenzen er fein Berståndnis nicht zu erheben vermag. Die unbegreifliche Bescheiden= heit der Anforderungen, die das Publikum der Elisabethanischen Zeit an die außerliche Wirklichkeitstreue theatralischer Darbietungen stellte, verwundert ihn hochlich, und den Spott Sydneys über die mangelnde Illufion diefer Buhne findet er vollauf berechtigt, "die Phantafie wurde so wenig von fzenischer Tauschung unterftutt". Er berichtet in einem Tone, wie man hiftorische Merkwürdigkeiten erzählt, über ihre langst abgetane primitive Einfalt überlegen lachelnd, nicht aber als der Schilderer einer eigenartigen und vollwertigen Bubnenkunft.

Un Durchdringung der technischen Einzelheiten sowohl, wie an allgemeinem Berständnis für die Besonderheit des Besschriebenen wird Malone bei weitem übertroffen von I. Panne Collier,

der im dritten Bande seiner Geschichte der englischen dramatischen Dichtung 1) die Bubnenfrage besvricht. Collier sieht in dem Kehlen gemalter Dekorationen einen gluckbringenden Umftand (a fortunate circumstance) fur das Gedeihen der Poefie. Ihrer Abwesenheit verdanken wir manche der schönsten beschreibenden Stellen bei Shakespeare, seinen Zeitgenoffen und unmittelbaren Nachfolgern; die Dichter konnten reicher, phantastischer schildern, da kein Augenschein sie Lugen strafte; die Ortsvorstellung ent= stand aus dem, was der Dichter sagte, nicht was der Maler versuchte; viel Schones hatte nicht geschrieben werden konnen, wenn es nicht durch die segensreiche Unbeschränktheit, die Freiheit in Ort und Beit, ermbalicht worden ware. Das etwa find bie Leitsaße fur seine Beurteilung der Shakespearebuhne. Un dem großen Borhang, der zugezogen angeblich die ganze Buhne verhullen follte, halt gleich Malone auch Collier fest - beiden fitt die zeitgenöfsische italienische Buhne, die den Borhang nicht ent= behren kann, noch zu tief in der Borstellung. Aber er unterscheidet ausdrücklich ,, the curtains in the front of the stage", cben diesen nach den Seiten sich teilenden hauptvorhang, und "the traverses occasionally drawn and undrawn in the rear of it", die Gardine als ruckwartigen Abschluß der Vorderbuhne, ein wichtiges Merkmal der Shakespearebuhne?). Diese Gardine

<sup>1)</sup> Collier, The history of English dramatic poetry to the time of Shakespeare, London 1831. Seite 335, 356, 363 u. f.

<sup>2)</sup> Im Gegensaß zu Brandl und Brodmeier spricht in jüngster Zeit Kaulfuß-Diesch a. a. D. Seite 32, 53 diesen Zwischenvorhang der altenglischen Bühne ab und führt seine Entstehung auf eine vereinsachte Form jener Terenzbühne zurück, deren Abbildungen Erp. Schmidt, Bühnenverhältnisse des deutschen Schuldramas Berlin 1903, veröffentlicht hat. Daß auch die Terenzbühne durch Zusammenschmelzen der getrennten Zellen in eine einzige Hinterzbühne schließlich zu dem Prinzip des Zwischenverhanges kommen konnte, mag nicht geleugnet werden. Aber die von den englischen Forschern gesammelten Belegstellen sind unumstößliche Stügen der Ansicht, daß auch die englische Bühne den Zwischenvorhang kannte, und von den drei Gründen, mit denen Kaulfuß-Diesch Brodmeier zu widerlegen sucht, läßt sich bei näherer Betrachtung nicht einer halten. Erstens: Es ist nicht richtig, kurzweg zu sagen, keines der erhaltenen Bühnenbilder zeige die Spur eines Mittelvorhangs. Auf dem Bilde des Jan de Witt sche des ist er allerdings nicht zu sehen Bildern vermutet ihn nicht unglaubwürdig hinter den zwei Säulen. Bei den Bildern

Diente, wenn sie aufgezogen war, bazu, "ein anderes und zwar ein inneres Gemach berguftellen, wenn bas Stuck es erforderte". Alfo Border: und hinterbuhne, und zwischen beiden ein Borhang, mabrend des Spieles beliebig zu offnen und zu schließen. 3mei Turen, die auf die Bubne fubren (Seite 395) konnen wohl nur auf der hinterbuhne angenommen werden, denn der Borderbuhne fehlen ja die Bande, um Turen darin aufzunehmen. Die Berwendung der hinterbubne erlautert Collier an einzelnen Beisvielen, zieht dann auch den Gebrauch der Oberbuhne (bei Angaben wie .upon the walls") in den Rreis seiner Betrachtung, so daß wir von ihm zum ersten Male die Theorie von den drei Schauplagen des Chakespeareschen Theaters ausgesprochen finden. Mit Malone übereinstimmend fett Collier das erfte Auftommen gemalter Deforationen in England auf 1605 an, wo der Architeft Inigo Jones sie einführte, allerdings nicht zum täglichen Gebrauch der öffentlichen Theater, sondern als besondere Ausnahme fur eine

von 1632 und 1672 (f. u. Seite 47) aber fommt es einzig auf die Auffaffung an: faßt man, wie auch Raulfuß-Diesch Seite 131 zu tun scheint, bei ihnen den Raum unter der Oberbuhne als Sinterbuhne auf, fo ift der Zwischenvorhang da; betrachtet man diesen Raum hingegen als außerhalb der Spielflache liegend, dann fehlt die auch von Raulfuß-Diesch angenommene Sinterbuhne, und die beiden Bilder fommen als streng forrette Zeugen überhaupt nicht mehr in Betracht. Zweitens: Allerdings beginnt bei Shafespeare feine Szene damit, daß ichon Personen auf der Buhne stehen, sondern fie treten erst herein und gulegt wieder ab. Doch ertlart fich dies daraus, daß fur Chatespeare die inmitten des Publifums liegende Borderbuhne immer der vorzüglichfte, der primare Spielraum ift, auf dem bas Stud begonnen, jum größten Teil agiert und be-Schlossen wird, wahrend die hinterbuhne nur gelegentlich, als setundares hilfsmittel und zumeift gemeinsam mit der Borderbuhne Verwendung findet. Die Borderbuhne aber hatte feinen Borhang; daher die Nonvendigfeit des Aufund Abtretens Drittens: Cibbers "Lives of the poets of Great Britain and Irland" spricht - wenn anders man dieses 1753 erschienene Werk als Beweis: mittel anführen will - nicht gegen, sondern fur das Vorhandensein der 3wischengardine. Denn die Vorderbuhne des altenglischen Theaters, nach brei Seiten frei in das Parterre hineinragend, hatte bekanntlich - außer ruckwarts! - überhaupt feine Bande und darum auch feinen Borhang. Wenn man nun, wie es bei Cibber heißt, "nach Aufgang eines Borhanges mit Matten oder Teppichen betleidete Bande erblickte", fo tonnen biefe eben nur der Hinterbuhne angehoren und sie ift es, die durch den Vorhang verschloffen wird.

Festvorstellung der Universität Oxford. Die eigentliche Bolksbuhne Shakespeares wurde durch diese Neuerung, die sich erst gegen die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts weiter durchsetze, nicht berührt. Hingegen stellt Collier fest, daß auch sie schon Bersatzstücke (moveable properties), wie Grabmäler, Felsen, Bäume, Jimmer u. a., in reicher Auswahl verwendete. Diese bestanden teilweise aus bemalter Leinwand, aber es waren nicht perspektivisch aufgelöste Flächen im Sinn einer Gesamtdekoration, sondern plastische Nachbildungen, überzogene Holzgestelle, die in Größe und Form dem Gegenstand, welcher versinnbildlicht werden sollte, nahe kamen, die also, einzeln herausgestellt, nicht Illusion erweckend, sondern die Phantasie anregend wirkten.

So gibt Collier eine eingehendere und in ihren Grundgedanken tiefer erfaßte Darstellung als Malone. Greifbare Angaben zu machen, die eine Rekonstruktion fordern, vor allem einen Grundriß zu entwerken, aus dem das Lagen- und Größenverhältnis der einzelnen Teile zueinander hervorgeht, das vermochte indessen auch er nicht. Einen gewissen Ersaß für diesen Mangel konnten Tieck die zeitgenössischen Abbildungen Londoner Theater des siebzehnten Jahrhunderts bieten. Es muß darum noch die Frage erörtert werden: Welche der vorhandenen Bilder kannte Tieck?

Malone reproduziert ein altes Bild der Außenseite des Globustheaters, das er durch die Bermittlung von Steevens<sup>1</sup>) aus Cambridge erhalten hatte: Plump erhebt sich ein ungegliederter sechseckiger Block, der in seinem Innern einen Hof frei läßt. Über dem Dach sieht man auf der linken Seite eine ihrer Bestimmung nach nicht näher erkennbare Gruppe von Gebäulichkeiten. Auffallend gering erscheint der Querdurchmesser im Berhältnis zur Höhe, auch die sonstige Anlage der Proportionen erweist den Berfertiger als keinen hervorragenden Zeichner. Dies Bild war für Tieck durchaus unbrauchbar, da es in das Innere des Theaters keinen Einblick erlaubt<sup>2</sup>). Noch unverständlicher ist die Titel-

<sup>1)</sup> Diefen nennt Tied gelegentlich; doch kommen feine Arbeiten hier in feiner Weise in Betracht.

<sup>2)</sup> Berständlich wird es einzig durch Beiziehung der von Gaedert wiederz gegebenen Zeichnung des Johann de Witt: Zur Kenntnis der altenglischen Buhne, Bremen 1888.

vignette auf dem Buch Colliers, das Schwantheater darftellend. Der hobe turmartige Bau mit den schiefen Mauern gleicht eber einer Baftion als einem Theater. Auch bier erblickt man nur Die Außenseite. Außer diesen Stichen gibt es noch drei Bilber, Die bas Innere altenglischer Schauspielhaufer barftellen: jene Tieck noch unzugangliche Handzeichnung des Jan de Witt, eine Bignette vom Jahr 1632 auf dem Titelblatt der lateinischen Tragodie "Rorana" des B. Alabafter, endlich eine Biedergabe des Red Bull-Theaters von 1672. Diefe letteren zwei kannte Tiect; in dem Sammelwert "The old English Drama", das er befaß, find beide reproduziert 1). Sie abneln einander ftark, indem auf beiden die Binterbubne und der ruckwartige Raum des Theaters (nach Brodmeier das "vierte Buhnenfeld") zu einem zusammenschmelzen. Das von 1632 sett sogar auf den Balkon statt der Spieler gang deutlich erfennbar einige Buschauer, durfte freilich auch nur den Wert einer fluchtig hingeworfenen Gfigge haben2), mabrend dasjenige von 1672 die Oberbuhne fur das Spiel frei laft und auch sonst genauer durchgeführt ift.

Ein mäßig über das Parterre erhöhtes Rechteck, das Buhnenpodium, auf drei Seiten von Zuschauern umgeben, stößt mit einer Schmalseite an die Rückwand. Diese erscheint dreigeteilt; rechts und links steigt sie glatt in die Höhe, das mittlere Drittel wird durch eine nicht sehr breite Auftrittsoffnung eingenommen. Den Eingang verhüllt ein zweiteiliger Borhang, hinter welchem die Hinterbühne gedacht werden müßte (mit der breiteren Ausgestaltung der Hinterbühne verdient das Bild von 1632 den Borzug). Über der Auftrittsoffnung, in gleicher Breite mit ihr, ist der Balkon

<sup>1)</sup> Bgl. die Artifel und Anmerkungen über die Abbildung einer Borftellung zu Shakespeares Zeit in Band 34, Seite 324 und 35, Seite 280 des Jahrbuches der deutschen Shakespearegesellschaft. — Das Eremplar Tiecks berfinder sich gegenwärtig im Besit der Universitätsbibliothek Bonn; es trägt die Widmung: "Presented to his friend Ludwig Tieck by Edward Hogg. May 30 th 1825". Ein Buch mit einer Widmung von Hogg besaß Tieck nach Ausweis des Bibliothekkataloges tatsächlich.

<sup>2)</sup> hierfur spricht die falsche Proportion der Personen auf dem Schauplat, die sonst nirgends verburgte Berjungung der Szen. nach vorne, mahrscheinlich nur ein mißgludter Bersuch, perspettivisch zu zeichnen, sowie das komische Bersehen, daß den Insassen des Baltons der Unterleib fehlt.

angeordnet, gleichfalls mittels eines Doppelvorhanges nach Wunsch verschließbar. Die freibleibenden Seitenteile der Rückwand nehmen Zuschauerlogen ein, auf der Hohe des Balkons angelegt und als Berbindung mit den rundum laufenden Logenrängen gedacht; ihre Insassen können das Spiel nur von rückwärts sehen. Bon oben herabhängende Leuchter zeigen, daß wir ein Haus mit kunstlichem Licht, also ein gedecktes Privattheater, vor uns sehen. Dieses Bild zusammen mit der Beschreibung von Collier ward Tiecks wichtigste Quelle.

Der Unterschied in den Kenntnissen vor und nach dem Auftreten Colliers lagt sich bei Tieck wie auch bei Schlegel leicht erkennen. Die dramaturgischen Borlefungen Schlegels, einzig auf Malones "Historical account" angewiesen, sprechen ziemlich unflar von der Ausstattung der Szene mit gewirkten Teppichen, die in einiger Entfernung von den Banden bingen und verschiedene Eingange frei ließen, und von einer über die erfte erhohten zweiten Buhne, die nach Befinden der Umftande allerlei bedeuten mußte. Das ist noch nicht sehr viel mehr, als schon Lessing wußte. Ein ungefahr gleiches Bild entwarf Tieck in ben "Briefen über Shakespeare"1). Er hielt sich ziemlich genau an Malone, vermochte aber ebensowenig zu einer finnfalligen Gesamtanschauung zu gelangen, wie dieser felbst. Der Berlegenheitssat über die "hinteren Raume" zeigt das schlagend deutlich 2). Diefer Mangel zieht sich denn auch durch die ganzen - vor Colliers Erscheinen abge= fasten — Rritischen Schriften hindurch: Das Werden der Chakespearebuhne und ihre Verdrangung durch Deforation und Illusion ist historisch richtig erfaßt, die afthetischen Werte beider Formen werden gegeneinander verståndnisvoll abgewogen, aber ein deutliches Bild, wie nun eigentlich diese Buhne in der Proxis aussah, erhalten wir nirgends. Da trat 1831 Collier an die Offentlichkeit. Auf die Frage, wieviel von feinen Angaben unglaub= wurdig ift, braucht hier nicht eingegangen zu werden; denn zu Tiecks Zeit genoß er noch unbedingte Anerkennung, erst in den funfziger Jahren trat man ihm zweifelnd entgegen, und im übrigen

<sup>1)</sup> Rr. Schr. I 174, 175.

<sup>2)</sup> Noch wenige Jahre zuvor, 1793, hatte er Shafespeares "Sturm, ganzlich nach den geltenden Buhnenregeln bearbeitet.

steht seine Geschichte der englischen dramatischen Dichtkunst gegenäber seinen späteren Werken und Entdeckungen weitaus am meisten auf dem Boden kritischer Eraktheit. An zwei Verdsfentlichungen läßt sich schon wenige Jahre später sein Einfluß auf Tieck erkennen: 1836 gab Wolf von Baudissin unter Tiecks Anleitung "Ben Jonson und seine Schule" heraus"), und im gleichen Jahre wurde endlich der "Junge Tischlermeister" zum Schlusse geführt und gedruckt").

## IV.

"Ben Jonfon und feine Schule" enthalt den Refonstruftions= versuch eines Theaters aus der Zeit Shakespeares. Das Buch geht allerdings unter bem Namen jenes Grafen Baudiffin, ber zusammen mit Dorothea Tieck U. B. Schlegels Übersegungswerk vollendete; aber deffen literargeschichtliche Arbeiten fteben durch= aus unter dem Einflusse Tiecks. Uber den beigegebenen Durch= schnitt und Grundrift des Fortunatheaters saat er ausdrücklich 3): "Bochst schapbar sind mir fur diese Bemuhungen Tiecks Un= deutungen und Berichtigungen gewesen, welcher nach wiederholten freundlichen Prufungen und Abanderungen dem gegenwartigen Entwurf feine Zustimmung erteilt bat. Man sieht, wie die Fortung bei weit geringerer Tiefe die modernen Buhnen an Breite übertraf, und wie viel mehr die Schauspieler gezwungen waren, vorn zu agieren." Der erfte biefer Gage die Mitteilung von Tiecks Beihilfe und Einverständnis, der zweite die wortliche Unführung einer seiner Theorieen der Regiekunft: man wird nicht fehlgehen, den geiftigen Urheber von Plan und Bild in ihm zu erblicken. Die Darftellungen murben, wie das Borwort weiter= bin berichtet, unter Zugrundelegung des alten Baukontraktes

<sup>1)</sup> Leipzig 1836.

<sup>2)</sup> Berlin 1836.

<sup>3)</sup> A. a. D. Seite XV.

Drach, Ludwig Tied's Buhnenreformen.

entworfen und mit Benutzung der Forschungen Colliers aus= gearbeitet 1).

Der Gesamteindruck des Bildes ist gunftig und barmonisch. Die Borderbuhne, in Gestalt eines langen, schmalen Rechteckes, lagert sich mit der Langsseite gegen das Parterre, einzig nach diefer einen Richtung bin freiliegend, auf den andern brei Seiten von Banden eingefaßt. Nur an den vorderen außeren Ecken des Podiums treten diese etwas zuruck und laffen Aufgange zur Buhne frei, fo zwar, daß der sie benugende Schauspieler im vollkommenen Profil erscheint. Die Aufgange sowohl wie die frontale Anordnung der Langsseite des Rechteckes sind nirgends überliefert, sondern von Tieck, etwa in freier Unlehnung an die antife Bubne, erfunden. Die Szene liegt in einem auf funft= liche Beleuchtung angewiesenen Innenraum, stellt also ein Privat= theater vor, wie auch das Bild von 1672 ein folches zeigt. Bon den Merkmalen, die Collier diefer Gattung zuerteilt, ftimmt fo= mit das zweite und dritte 2). Die Ruckseite der Borderbubne buchtet sich etwas nach hinten aus, um sich dem achteckigen Grundriff des Gesamtbaues anzupaffen. In der Biegung er= öffnet ein aufgezogener Doppelvorhang den Einblick in die Sinterbuhne. Diese nimmt, wie bei dem Bild von 1672, nur etwa ein Drittel der Ruckwand ein, mit dem Unterschied, daß die bedeutend vergrößerte Breite des Gangen auch ihre Breite einigermaßen erträglich macht. Die Unordnung gewährt den Borteil, daß fie die hinterbuhne gum Mittelpunft des Gefamt= bildes macht und dadurch eine viel wirffamere Gruppenstellung ermbalicht, als wenn beide Teile der Szene gleich breit angelegt find: überdies liegt die Borderbuhne um einige Stufen tiefer. 3mei Saulen grengen die Seiten der hinterbubne ab und tragen

<sup>1)</sup> Die Zeichnung des Grundrisses stammt von der Hand Goufried Sempers; über das Verhältnis Tiecks zu ihm und zu Schinkel siehe Seite 78 f.

<sup>2)</sup> Die Privattheater unterscheiden sich nach Collier von den defentlichen durch folgende Merkmale: 1. sie sind kleiner, 2. gedeckt, 3. kunstlich beleuchtet, 4. sie haben Parkettsiße, 5. werden von besserem Publikum besucht, 6. die vornehmsten Zuschauer sigen auf der Buhne, 7. es gibt für sich abgeschlossene Logen. Das erste und fünfte Kennzeichen sind aus Baudissins Bild natürlich nicht zu entnehmen.

die Oberbuhne, einen ungeteilten Balkon — genau wie auf jenem Bild. Darüber sigen im zweiten Rang die Musikanten. Rechts und links von der Hinterbuhne mußte nun eigentlich die leere, etwa mit Teppichen verfleidete Band angenommen werden. hier ordnete Lieck in freier Erfindung die beiden Eingange an, die Collier bemerft hatte. Gie fuhren von rudwarts auf die Border= buhne, gleich der zwischen ihnen liegenden Hinterbuhne durch Stufen erhoht und mittels eines teilbaren Borhanges verschließ= bar. Ihre Ginfugung ermöglichte es, die Bubne ftart in die Breite zu entwickeln, ohne die Ginformigfeit einer fast ununterbrochenen Ruckwand befürchten zu muffen; andrerseits entstand nun über ihnen im erften Rang zu beiden Seiten des Balkons ein leerer Raum ohne 3meckbestimmung. Ihn furzweg zu ben rundum laufenden Giprangen zu ziehen, hatte die barunter liegenden Eingange in der Gesamtwirfung ungunftig erponiert, eine Berbreiterung ber Oberbuhne uber Die Ausdehnung der Binterbuhne die architeftonische Barmonie zwischen beiden ger= riffen; fo entschloß sich Tieck benn zu einer Berlegenheitslofung, indem er den Raum im ersten Rang mit drei schmalen, von Borhangen verschloffenen unbenutten Zierlogen ausfüllte, wahrend der zweite Rang mit seinen Platen an das architektonische Mittel= ftuck, die Musikantenloge, unvermittelt anschließt. Go umringen Die Gipe ber Buschauer ben Spielraum fast im vollen Rreise; die Anbringung eines Sauptvorhanges, der die gange Szene ihren Blicken verhullen fonnte, muß unterbleiben. Gelbft Collier hatte geglaubt, diesen in dem Begriff "eurtain" zu finden, ohne die fonstruftive Unmbalichkeit einer folchen Losung einzusehen; Tieck hingegen erkannte alsbald, daß die altenglische Buhne einen Hauptvorhang nicht haben konnte, noch auch deffen bedurfte. Die Range sind in getrennte, von einander abgeschlossene Logen eingeteilt - Colliers fiebentes Merkmal; einige Buschauer figen seitlich auf der Buhne, andere fullen die Reihen des Parketts das vierte und schifte Rennzeichen. Faßt man nun alle diefe Einzelheiten der Rekonstruftion zu einem Bilde gusammen, fo ergibt fich: die durch literarische und graphische Silfemittel historisch erwiesenen Teile find famtlich verwendet und mit Ge= schick zu einer architektonisch geschlossenen und das Auge befriedigenden Gesamtheit vereinigt. Merklich beeinflußt wird die Darstellung von Liecks Bestreben, durch Relieswirkung und stufenmäßigen Ausbau ein kunstlerisches Bühnenbild zu ermöglichen; diesem Zweck dienen freie Ersindungen, nämlich die unzgewöhnliche Breite der Borderbühne, die Aufgänge an ihren äußeren Ecken und die Überhöhung der rückwärtigen Räume über die vorderen.

In noch freieren Gestaltungen bewegte sich Tiecks Phantasie bei der im "Jungen Tischlermeister" enthaltenen Beschreibung einer Shakespearebuhne. Es lagt sich schwer ausmachen, wann die einschlägigen Stellen dieser Novelle, der vierte und funfte Abschnitt, abgefaßt wurden. Der Entwurf stammt aus der Fruhzeit von 1795, 1811 begann die Niederschrift, 1819 die Drucklegung, die jedoch nur bis zu den erften Bogen gedieh. Erft 1836 fühlte sich Tieck angeregt, "das Jugendwerk fortzusepen und zu beschließen". Diefer Wortlaut spricht zum mindeften nicht dagegen, daß die Absatze über den Theaterbau erft um 1836 ihre endgiltige Form erhalten haben 1). Sochst mahr= scheinlich verdanken sie, wie die ganze liebevolle Ausmalung ins Einzelne beweist, ihre Entstehung dem lebhaften Interesse, mit welchem Tieck gerade in diefer Zeit, feit er mit dem Dresdener Theater praftisch zu tun batte, buhnentechnische Berbesserungen erwog. Die Szene im "Jungen Tischlermeister" fußt auf ben Ungaben Colliers; bas in "Ben Jonfon und feine Schule" rekonstruierte altenglische Schauspielhaus ift in ihr frei weiter= gebildet 2), sie bedeutet das Muster, wie Tieck die Berwertung der alten Kormen fur das moderne Theater im Geift vor fich fah, ift ein Idealbild seiner geplanten Reformen. Das historische Intereffe, welches jene Rekonstruktion leiten mußte, barf bier wegfallen. Es handelt sich nicht mehr um den Bersuch, über=

<sup>1)</sup> Übereinstimmend mit dieser Annahme stellt auch E. Donner — Der Einfluß Wilhelm Meisters auf den Roman der Romaniter, Berlin 1893, Seite 68 — fest, daß die ganze ursprüngliche Anlage der Novelle allmählich umgebildet wurde, indem in späteren Jahren die Behandlung der Schauspicksenen immer mehr ausgestaltet und in den Mittelpunkt gerückt wurde.

<sup>2)</sup> Die beiden Bucher erfchienen in demfelben Jahre und durften wohl auch ungefahr zu gleicher Zeit verfaßt fein.

lieferte Einzelheiten zu einem Ganzen nach Sinn und Wahrsicheitlichkeit zu vereinigen, sondern um eine freie Neuschöpfung, die den Geist der alten Bühne auferweckt, ohne die Form nachzuahmen. Die Grundsäge der Regiekunst Tiecks, nämlich Berzicht auf sinnliche Illusion und hierdurch ermöglichtes Eingehen auf die dichterischen Freiheiten, Entwickelung des Spieles nach vorne, Durchbildung des Bühnenbildes in die Breite und in stufenmäßigem Aufbau, kommen darum in diesem Entwurf noch stärker zur Geltung als in dem früheren.

Ein Rreis funftliebender Dilettanten, auf einem Schlof versammelt, veranstaltet eine Aufführung von Shakespeares "Bas ibr wollt" und errichtet zu diesem Zweck im Rittersaal bes Schloffes eine Buhne. Gie wird in beffen Langerichtung aufgebaut, fo daß alle Zuschauer ihr nahe sigen, der Spielraum, in Diefer Anlage außerordentlich lang und schmal, zwingt die Darfteller, ihr Spiel reliefmagig zu gestalten, "fich, wie Goethe im Meifter fagt, auf dem schmalen Streifen einer Leine zu bewegen" 1). Ihr Rommen und Geben geschieht durch zwei Turen rechts und links in den Seiten des Profzeniums, deren Lage gleichfalls das Profilspiel fordert. In der Mitte der Bubne feben unmittelbar binter dem Profzenium auf Stufen zwei jonische Saulen, welche die erhobte Hinterbuhne abgrengen; diese ist auch bier wieder, gegen= über ber Borderbubne, aus malerischen Erwägungen in nur gang geringer Breite angenommen; fie bient in bem Stuck als 3immer und als Gartenlaube, von der aus Malvolio belauscht wird. Der auf den boben Saulen rubende Balfon nimmt bei der Borftellung die Musikanten auf, da er in "Bas ihr wollt" zufällig unnotig ift; in anderen Studen foll er als Festungezinne, Juliens Schlaf= gemach und dergleichen gelten. Rechts und links führen Stufen ju ihm hinauf, breite Freitreppen von der Border= zur Oberbuhne. Diese Einrichtung, die uns bier zum ersten Male entgegentritt. entstammt wieder Tiecks freier Erfindung. In den englischen Quellen sind solche Treppen nirgends nachgewiesen; die Bilber zeigen sie nicht; auch in bem Baudiffinschen Stich erscheint der Aufgang zum Balkon in die ruckwartigen, dem Beschauer un=

<sup>1)</sup> Al. a. D. 265.

sichtbaren Raume verlegt. Bielleicht konnte man eine Anregung in gewiffen fzenischen Unweisungen vermuten, die Stucke ber Tragddien= und Rombdiensammlung von 1620 enthalten. Creizenach bemerkt 1), daß im vierten Afte der "Konigin Efther" - von Tieck besprochen Rr. Schr. I 352 - fich eine Spur von Balkontreppen erhalten habe: Saman foll erhangt werden; er "fteigt die Trepp' auf", der henker "fturget ihn hinunter, schneidet hernach ab, tragt ihn hinein". Im dritten Aft von "Jemand und Niemand" - von Tieck besprochen Rr. Schr. I 353 - wiederholen fich die Unweisungen, "hinauf, hinunter". Auf das Borhanden= fein von Treppen laffen diefe Stellen allerdings schließen, daß Dieselben jedoch sichtbar auf der Buhne standen, geht aus dem Bortlaut nicht unbedingt hervor; sie konnen wohl auch hinter der Szene gewesen sein2). Tieck jedoch brauchte sie auf der Bubne, um größere Menschenscharen funftlerisch gruppieren zu konnen und den Eindruck der Fulle hervorzurufen ohne das Drangen ungezählter Statisten. "Auf den Treppen fagen die Ratsversammlungen und Parlamente, und mit wenigen Figuren erschien die Buhne doch angefüllt, weil der Raum rechts und links beschränft war, und man sich so die Banke erweitert denken konnte 3)." Der Infgenierung erwächst aus dieser Unordnung eine Fulle gunftiger Möglichkeiten: "Rechts und links auf dem Profzenium konnten zwei sich deutlich absondernde Gruppen stehen; stand die eine ctwas zuruck, so war die Kiftion sehr naturlich, daß jene gegen=

<sup>1) &</sup>quot;Die Schauspiele der englischen Kombdianten" in Rurschners Disch. Nat. Lit., XCII.

<sup>2)</sup> Die lettere-Unsicht vertritt auch Kaulfuß-Diesch a. a. D. Seite 70.

<sup>3)</sup> A. a. D. 266. — Die Erwähnung der "Parlamente" legt ein praftisches Beispiel nahe, das die Vorzüglichkeit von Tiecks Anordnung gegenüber der tiefen italienischen Bühne glänzend dartut: der polnische Reichstag in Schillers Demetriusfragment erscheint in der üblichen Inszenierung ausnahmslos als wüstes Chaos, als verwerrene Menschenmenge. Man vergegenwärtige sich das gegen: vorne im Proszenium der hilseheischende Demetrius, in der erhöhten Hinterbühne der Thron des Königs; seitlich vor ihm auf den Stufen der Marschall; auf den Freitreppen und dem Balson baut sich die Versammlung der Reichsboten auf, von den äußeren Enden der Bühne drängen durch die Proszeniumstüren die Kosafen herzu — so entsteht ein Bild von klarer Gliederung und größartigem Eindruck.

über sie nicht mehr bemerkte; mit zwei einzelnen Personen war Die Sache noch naturlicher. Gine britte Gruppe ftand ober faß hier hober, auf der innern fleinen Buhne, die aber doch durch Diese Einrichtung den Zuschauern gang nabe ftand. Reine Person beekte die andere, alle waren frei und gleichsam in Rahmen eingefaßt, wodurch tas Bildliche und Malerische noch deutlicher bervortrat. In allen Umftanden, mochte bas Bild aus vielen oder wenigen Riguren besteben, war die Gruppierung immer ungefahr fo, wie Rafgel und die guten Maler ihre Gemalde ordnen." - Da die innerliche Einheit von Buhne und Buschauer= raum auch architektonisch ausgedrückt werden foll, fehlt - wie auf dem Stich bei Baudiffin - der trennende hauptvorhang 1). Singegen konnen sowohl die Aufgange zum Balkon, als auch Diefer felbst, sowie die hinterbuhne nach Bedarf von farbigen zweigeteilten Teppichen verhullt werden, fo daß die Bubne an und für sich ohne bestimmte Lokalisation vorstellen kann, was man will, was die Worte des Dichters verlangen, oder einzelne aufgestellte Gegenstånde, ein Strauch, ein Stuhl verfinnbildlichen.

Aus dem bisher Besprochenen entsteht das Bild einer freien Nachbildung der altenglischen Buhne, in konftruftiven Einzelheiten (Stufen, Freitreppen, verengte Sinterbuhne) abweichend, im wefent: lichen dem Mufter folgend. Gin neues Element führte Tieck mit seiner Behandlung der Deforation ein. 3war gebraucht er auch Berfanftucke zur Ortsandeutung, wie das englische Theater, da= neben aber heißt es: "Der rote Borhang von der fleineren Buhne unten zog sich zuruck, und man erblickte drinnen im beschränkten Rahmen ein Bild, das eine Aussicht auf Keld und Gee gab, flar und tauschend von Lampen erleuchtet, die unsichtbar ange= bracht waren." Der vollständige Bergicht auf jedwede Dekoration verursachte Tieck lange Zeit Bedenken, über die er erst allmählich sich hinwegzuseten magte. Anfangs glaubte er der Gewohnheit des Publifums entgegenkommen, feinem eingewurzelten Bedurf= nis nach malerischer Tauschung einigermaßen Rechnung tragen zu follen. Erft als er sich überzeugt hatte, daß ein Kompromiß

<sup>1)</sup> Über den hierdurch entstehenden Nachteil, nie mitten in eine Situation hineinführen, noch mitten darin abbrechen zu konnen, hat sich Tieck merk: wurdigerweise nie geäußert.

in jedem Fall vorhandene Werte zerstört und dafür nur außerliche Brücken baut, statt neue Werte zu schaffen, ging er folgerichtig auch noch den letzten Schritt.

Einen ganglich durchgeführten Kompromiß der beiden Formen enthalt ein Einrichtungsvorschlag fur Shakespeares "Bie es euch gefällt" in einem Brief an Raumer vom Mai 18321). Tieck sucht sich darin durchaus mit der Dekorationsbuhne abzufinden und doch gleichzeitig die Borzüge des altenglischen Theaters auf fie zu übertragen. Er schreibt: "Um die Poefie des Stuckes nicht zu ftoren, mare es gut, bei dem breiten Theater es so einzurichten, daß die Baldszene der folgenden Aufzüge (vom zweiten an) gar nicht verandert wurde. Dem Profzenio ziemlich nabe konnte ein Rahmen von zwei Baumen niederfallen, deffen Laub oben gewolbt zusammenhangt. Diese Mittelfzene mare fur die Tafel des Bergogs mit Gebufch verfest, wie ein eigenes von der übrigen Gzene ge= trenntes Theater. Links von den Zuschauern konnte man im Hintergrunde weitab als Setiftuck oder auf der Dekoration felbst gemalt eine Butte feben, die Wohnung Rosalindens andeutend. Rechts ware ein Hugel anzubringen, nicht hoch . . . . Ein geschickter Anordner fann also auf einem breiten Theater fur ben Behuf dieses poetischen Wertes mit Bahrscheinlichkeit dreierlei Szenen einrichten, um die ftorenden Bermandlungen gu ver= meiden." Breit ausladende Vorderbuhne, in der Mitte ziemlich weit vorgeschoben eine enge Hinterbuhne: genau das altenglische Theater, wie Tieck es dachte, die Anordnung, die feine Regiegrundfaße brauchten — aber hineinversett in eine richtige Illu= sionsdeforation. In der Bermischung liegt ein schwerer stillstischer Kehler. Nur badurch vermag die deforationslose Szene ohne weitere Beranderung die verschiedensten Orte zu versinnbildlichen, weil sie sie eben nur versinnbildlicht, das heißt der Phantafie vorstellt, dem Auge gegenüber aber durchaus neutral verbleibt. Eine gemalte Deforation hingegen gibt fich als ein ganz bestimmter Ort; wir erblicken eine Stelle im Balbe, mit allen ihren Bufalligfeiten an Uften, Strauchern, Steinen und vermogen und nicht einreden zu laffen, anstatt des einen nun mehrere von=

<sup>1)</sup> Raumers literarischer Rachlag, Berlin 1869, Seite 142.

cinander getrennte Schaupläge zu sehen. Die Waldzenen des Lustspieles gehen aber an verschiedenen Stellen vor sich, so daß der Borschlag eine befriedigende Lösung nicht bieten kann. Tieck sah das einigermaßen selber ein; seine genauen Anweisungen über das Auf- und Abtreten und die gedachte Verwendung der einzelnen Bühnenteile schließt er mit dem Zugeständnis, daß auch diese seine Einrichtung "alle Widersprüche nur verdecken, nicht vernichten kann".

Den Gedanken einer vollständigen Verschmelzung beider Formen hat er denn auch nie mehr aufgegriffen; dagegen versuchte er sich noch damit, eine Zwischenstufe beider berzustellen. "Ich halte es fur moglich, ein Medium zu erfinden, eine Bubne zu errichten, die sich architektonisch der alteren der Englander naberte, ohne daß wir Malerei und Deforation gang verbannten, ja es konnte sich wohl so einrichten laffen, daß diese Tauschungen, an welche wir uns nun einmal gewohnt haben, noch magischer und mannigfaltiger, aber auch zugleich zweckmäßiger und mehr buhnengerecht fich darftellen, fo daß fie die Wirkung des Schauspieles erhöhten, statt sie, wie jest so oft geschieht, zu schwächen und zu vernichten 1)." Dieser Satz notigt zu einer naheren Betrachtung; einmal, weil er auf den ersten Blick dem Suftem Tiecks vollständig zu widersprechen scheint, sodann, weil gerade diese Stelle wiederholt als Zeugnis fur feine gemäßigte, nicht auf die historische Doktrin versteifte Runstanschauung angeführt worden ift; mehrere Beurteiler wollen bier die Geneigtheit zu Ronzessionen an die Dekorationsbuhne herauslesen. Daß Tieck von dem Gedanken an eine getreue Nachahmung weit entfernt war, wurde bereits im vorhergehenden aus dem ganzen Befen feiner Plane zu beweisen versucht und wird an den Berliner Aufführungen noch weiterhin zu verfolgen sein, so daß es darum dieses Bitates nicht bedarf. Wie aber follen Worte, wie "Tauschungen", "magisch und mannigfaltig", nach all dem bisher Keftgestellten verstanden werden? - Tieck führt zum Beweis und zur Erlauterung des Sapes die Infzenierung von Ben Jonfons "Masken" an, die im siebzehnten Jahrhundert der englische Architekt Inigo Jones

<sup>1)</sup> Rr. Schr. I 173.

veranstaltete. Über Inigo Jones, des Konigs Theaterbaumeister, berichten Malone und Collier übereinstimmend, daß Burgen, Felfen, Sohlen, Saulen, Tempel, Bolfen und Bache die Saupt= bestandteile seiner Deforation bildeten. Malone bringt einen alten Bericht bei 1), von einer funstlichen Maschine, die Jones in Bewegung fette, auf der Seepferde, Tritonen und andere Meerungetume erschienen; "the indecorum was, that there was all fish and no water" bemerkt naiv ber Chronist. Auch gemalte Drehdeforationen erfand Jones. Er fteht ungefahr auf der Stufe, die in Deutschland die fzenischen Neuerungen des Magisters Belten einnehmen. Bie dieser vermag er auf die illudierende Mithilfe des Zuschauers noch nicht vollständig zu verzichten, strebt aber bereits mit starken Mitteln banach, sie auszuschalten und durch die sinnliche Tauschung zu ersetzen. Er schafft also in der Lat ein Medium. Wie nun dieses auf die moderne Buhne übertragen werden follte, zeigt eben die Beschreibung im "Jungen Tischlermeister". Daß es sich nicht um die Wiederholung von des Jones bunten Runftstucken handeln konnte, sondern einzig um den Grundsaß "Benugung der Malerei ohne Aufgeben der fzenischen Freiheit", das ist von vorneherein klar. Aber auch die Urt der Anwendung ist eine neue und gelauterte. Inigo Jones malt Landschaften, die im Verein mit dem übrigen Apparat bezwecken, Ortlichkeiten nachahmend vorzutäuschen: er treibt Deforationsmalerei. Bei Tieck hingegen foll das Bild echt als bas wirfen, was es ift: als Gemalbe. Es erscheint in einen Rahmen eingefaßt, auf der Buhne aufgestellt, nicht aber fie beherrschend; an eine illusionistische Absicht kann bei der geringen Breite der hinterbuhne unmöglich gedacht werden, und der Ausdruck "tauschend" darf deshalb so wortlich nicht verstanden werden, sondern bedeutet kaum viel mehr als "kunstvoll" oder ctwas Abnliches. Das Bild bat nur die eine Bestimmung, mit seinen fur diesen 3meck besonders geeigneten Mitteln die Orts= vorstellung des Zuschauers anzuleiten. Stilistisch bedeutet dieser Gebrauch gegenüber Jones einen machtigen Fortschritt, einwand= frei ift er darum keineswegs. Das Gesamtbuhnenbild, wie es Tieck dachte, sett sich zusammen aus Rorpern und Alachen, Die

<sup>1)</sup> A. a. D. 84.

durch ihre Karbe und Form, durch das gegenseitige Lagen= und Groffenverhaltnis als funftlerische Ginheit in bestimmtem Sinne wirken. Ihre Gestaltung wird einzig von der Rucksicht auf das Gange, bas Bubnenbild, beftimmt. Ein Gemalbe aber folgt in erfter Linie seinen eigenen, im Besen ber Tafelmalerei liegenden Bedingungen, ehe es fich den 3wecken des in feinem Befen gang anders bedingten Buhnenbildes dienstbar macht. Es wird fich deshalb nicht dem Gesamteindruck einordnen, sondern als felbit= ståndiges Stuck, als fremdes Element herausfallen; die innere Einheit wird gestort und damit der dramatische Eindruck ver= mindert. Daß durch eine gemalte Landschaft die Ortsvorstellung des Zuschauers viel genauer eingestellt werden fann, als alle Berfapstücke jemals vermogen, das steht freilich außer jedem 3meifel. Aber streng betrachtet gibt es eben doch nur die Alter= native: entweder es herricht die Malerei mit allen ihren Borgugen fur das sinnfallige Rlarmachen und ihren Nachteilen fur die dramatische Wirfung, oder es wird eine Buhne errichtet, deren Beschaffenheit sich aus ben inneren Bedingungen der dramatischen Runft ableitet - dann aber unter Bergicht auf die bequemen Krucken malerischer Nachhilfe. Wie wenig fest Tieck übrigens an diefer Lofung bielt, beweift der auffallende Zwiespalt, daß bei ber Schilderung ber Aufführung die Beschreibung mit bem Bild eingefügt ift, wahrend es bei der theoretischen Abhandlung uber Die Berte ber neugeschaffenen Szene gang gegensätlich beißt: "Wenn wir die Raume anstandig befleiden und verzieren, wenn Die Borbange, die die innere Bubne verdeden, mit Schicklichkeit fich schließen und offnen, wenn in diesem fleineren Theater die hinterwand wieder aus Seide oder Tuch besteht, so find uns gemalte Dekorationen überfluffig 1)." Man darf wohl fagen, daß in diesen letten Worten die Anschauung Tiecks am reinften und ausgereiftesten ausgesprochen ift. Als sich ihm die Möglichkeit bot, seine Theorie in die Praris umzusegen, fam er mit einer im Sinblick auf das Publikum zwar verftandlichen, aber tropbem nicht zu rechtfertigenden Bedenklichkeit da und dort doch wieder auf Anfaße zu einem Kompromiß zuruck.

<sup>1)</sup> A. a. D. 268.

## V.

"Ronnte man nur mit einem Schauspiele Shakespeares einen Berfuch in meinem Sinne anstellen, so wurden wir erft sehen, wie klar, leicht und fzenisch alles das wird, was bei uns auch bei guten Darstellungen noch dunkel und verworren bleibt." - "Nichts Großes kann meiner Überzeugung nach ohne die umgeformte Einrichtung der Buhne lebendig erscheinen." Go flagte Tieck wiederholt in Briefen an seine Freunde 1). In Dresden fehlten zu einer Berwirklichung dieser Bunsche freilich alle Borbedingungen. Gein Einfluß war gering. Generaldirektor von Luttichau, der durch vorsichtiges Bermitteln es allen Seiten recht zu machen suchte und sein Umt mit viel Bemüben, aber wenig Initiative führte, schreckte vor jeder Neuerung guruck, die etwa die gewohnte Alltäglichkeit hatte durchbrechen und Widerspruch erregen fonnen; als ein neues Softheater erbaut werden follte, wies er den Entwurf, der Tiecks Forderungen erfullte, guruck (siehe Seite 80). Bahrend er mit Gifer ben Neubau betrieb, blieb die Leitung der Geschafte einem Bizedireftor überlaffen, dem Sofrat Binfler, der, befannt unter dem Schriftstellernamen Theodor Hell, niemals zu Tiecks Freunden gezählt hatte. Dazu traten Berwurfniffe Tiecks mit Emil Devrient, mit feiner Lieblings= schülerin Julie Glen=Rettich 2) - alle diese Grunde wirkten zu= sammen, um ihn dem Theaterbetrieb zu entfremden. Er gog fich in der zweiten Salfte der dreißiger Jahre von jeglicher Einwirfung zuruck. Da trat im Jahr 1840 Konig Friedrich Wilhem IV. Die Regierung Preußens an und berief ben Dichter, beffen Poefie er hochschapte, in seine Hauptstadt. 1841 fam Tieck nach Berlin, fehrte zu Beginn des Binters noch einmal nach Dresden zuruck,

<sup>1)</sup> Ar. Schr. III 173. — Solgers nachgelaffene Schriften und Briefwechsel, Leipzig 1826, I Seite 693.

<sup>2)</sup> Seine eigene Empfindlichteit und Scharfe trug freilich das Ihre zu den Berstimmungen bei. Sehr unterhaltsam erzählt Karoline Bauer in ihren Buhnenerinnerungen (Über Land und Meer 1871), wie er schließlich mit jedermann "gespannt" stand. Tropdem mußten alle seine Überlegenheit anerkennen.

und im Herbst 1842 übersiedelte ber Neunundsechzigiahrige endgultig nach ber alten Heimat.

"Sein Talent zum Beften des Theaters wirkfam zu machen", so lautete des Konigs Wille. Es war nicht das erstemal, daß Tieck mit dem Berliner Theaterwesen in Berubrung trat. Bereits 1816 hatte ihn Ludwig Devrient zum Ginftudieren eines Shakespeareschen Stuckes beigezogen 1). Ludwig Robert lud ihn damals brieflich ein, er folle nach Berlin kommen, um den Proben einer Aufführung "auf den Shakespeareschen Brettern" beizuwohnen; Graf Brubl biete zu allem die Sand, Tieck moge nur "fur eine beffere Erscheinung der Shakesvearischen Stucke wirken". Tieck plante auch eine Abhandlung, die vor der Borftellung das Publikum über Shakespeares unverfürzte Eigenart aufklaren follte - aber zu einer bemerkenswerten Ginwirfung von feiner Seite fam es damals ebensowenig, wie einige Jahre darauf zu der beabsichtigten Beteiligung an der Leitung des neugegrundeten Ronigstädtischen Theaters. Nun aber sollte ihm ein weitreichender Einfluß eingeraumt werden. In einer Rabinettsordre bestimmte ber Ronig: Tieck solle sich um die moglichst vollkommene Darstellung wertvoller Stucke bemuben; besonders wurden die antiken Tragifer und Shakespeare zu Worte fommen, doch auch andere aus: gezeichnete Werke durfe er vorschlagen; er habe die Rollenbesetzung zu genehmigen und die Ginstudierung zu leiten, das Versonal muffe angewiesen werden, sich unweigerlich zu fugen?). So vermochte er nun endlich, den Worten Taten folgen zu laffen. Freiheit des Sandelns, weitausgedehnte Befugniffe maren ihm gewährt, ein machtiger Fortschritt gegen die Dresdener Scheinstellung, frei und weit genug, um große funftlerische Erfolge, eine durchdringende Unregung und Forderung des deutschen Theaterwesens zu versprechen. Die Erfolge stellten sich ein. Die Gin= wirkung auf die Zukunft blieb aus; nach wenigen Jahren war

<sup>1)</sup> Köpfe, a. a. D. II 32 gibt an, es habe sich um "Richard III." geschandelt; das muß ein Jrrtum sein, da Devrient diese Molle erst 1828 heraussbrachte. Im Jahre 1816 beschäftigte er sich vielmehr mit dem Falstaff in "Heinrich IV.", auch einer seiner bewunderten Meisterleistungen; das Stückanurde dann 1817 gegeben.

<sup>2) 2.</sup> S. Fischer, Aus Berlins Bergangenheit, Berlin 1891. Seite 107 ff.

fast alles verschwunden und vergessen. Die Tieck seindliche Kritik hat diesen Ausgang auf die mangelnde Kraft der Idee zurückzgeführt; seine Freunde und auch er selbst machten die ungenügende Förderung durch die Theaterleitung verantwortlich. Die wahren Gründe lagen einerseits an dem Alter Tiecks — der von der Gicht gekrümmte, von Schlaganfällen zerrüttete Greis hatte zuzviel von der Spannkraft des Mannes eingebüst, um das Bezonnene auch durchzuhalten —; andrerseits in dem Misverhältnis, in das die Aufführungen gerade ob ihrer innmer wieder betonten Sonderstellung zu dem ganzen Zuschnitt und den Notwendigkeiten des täglichen Theaterbetriebes gerieten. Die Gerechtigkeit gegen alle Beteiligten gebietet, bei einer Würdigung von Tiecks Wirksfamkeit am Berliner königlichen Schauspiel diese Gründe nicht zu übersehen.

Im Juni 1842 trat Karl Theodor von Rustner nach erfolg= reicher Tatigkeit in Leipzig, Darmstadt und Munchen als General= intendant die Berwaltung der Softheater an. Uber diesen Mann ist viel Ubles gesagt und geschrieben worden: Ed. Devrient ver= urteilt ihn als minderwertig an Charafter und Konnen, vielleicht nicht gang ohne personliche Motive; von jungdeutscher Seite wurde er mit maglosen Angriffen überschuttet. Der Bang gur Gelbstgefalligkeit und Bichtigtuerei fann Ruftner gewiß nicht abgesprochen werden; doch als Theaterleiter erwarb er unbestreit= bare Berdienste. Da er, das Bohl des Gangen im Auge haltend, nicht den Bunschen eines jeden einzelnen nachgab, hatte jeder etwas an seiner Berwaltung auszusepen; war er notgedrungen sparfam, so nannte man ihn geizig, obwohl fein Eintreten für die Autorentantieme das Gegenteil bewies; furzum, er konnte es feinem recht machen, aber schließlich mußten doch alle zugeben, daß er die besten Krafte Deutschlands, anerkannte und neuauf= strebende, unter feiner Direftion vereinigte, daß feine Buhnen sich durch gute und abgerundete Borftellungen auszeichneten, daß neben dem Tagesrepertoire auch alle bedeutenden Reuschopfungen

<sup>1)</sup> Fischer a. a. D.: Im Jahre 1846 beklagt sich Tied beim Flugels adjutanten Willisen über das geringe Entgegenkommen des Generalintendanten.

in dem Spielplan Aufnahme fanden 1). Ruftner ftand eben im Beginn feiner schwierigen Bermaltung, als ihm die Aufgabe gufiel, dem reizbaren, ja eigensunigen Tieck, den koniglicher Bille mit voller Befugnis ausgestattet batte, Die Beranstaltung von bevorzugten Sondervorstellungen praftisch zu ermöglichen. Unfangs kam er dem "Altmeister" ehrfurchtsvoll und ruckhaltlos entgegen, bald aber machte er die Erfahrung, "daß der Berkehr mit fo großen Genien, wie Mendelsfohn und Tieck, allerdings von hochstem Interesse war, daß es jedoch eine sehr schwierige Aufgabe war, die Intentionen und Bunsche derfelben mit den praftischen Unforderungen in Einflang zu bringen". Das Personal wurde durch Proben und Aufführungen beansprucht und dem regelmäßigen Betrieb entzogen. Für jede Gattung von Studen mußte eine besondere Buhne erbaut, in Gile aufgestellt und unmittelbar wieder abgebrochen werden. Bald murde in Berlin, bald in Potsdam gespielt, was einen umftandlichen Sin= und hertransport von Versonal, Kleidung und Zubehor erforderte. So ergaben fich Schwierigkeiten und Unftande allerorten. Gin= mal wurde in Potsdam der "Sommernachtstraum" gegeben, ber über hundert Angehörige von Schauspiel und Ballett, dazu das gange Opernorchefter erforderte, in den beiden Berliner Baufern durfte tropdem die Abendvorstellung nicht ausfallen. Ein ander= mal hatte Tieck fur die Aufführung feines "Blaubart" die Buhne des Schausvielhauses bestimmt; Gerufte und Deforationen standen fertig, da fiel es Tieck ein, er wolle lieber den Konzert= saal wahlen, "um nicht von den sogenannten jungen Literaten

<sup>1)</sup> Zwar sicher nicht für ihn einnehmend, aber voll interessanter Aufschlüsse ist Küstners Buch: "34 Jahre meiner Theaterleitung", Leipzig 1853. Zu seinem Ensemble gehörten zeinweise Emil Devrient, Eslair, Ferd Löwe, Sendelmann, Sh. v. Hagn, M. Seebach, A. Erelinger, während er die Träger fast aller berühmten Namen in Gastipielen seinen Zuschauern vorssührte. Auf seinem Spielplan standen Goethe und Schiller mit allen, Shakespeare mit 16 Stücken; auch Kleist (4), Grillparzer (4), Hebbel (2) kamen zu Wort. Der Nötigung, dem Tagesgeschmack, den Kosebue, Raupach, Birch-Pfeisser, breiten Raum zu gönnen, hat sich noch kein Bühnenleiter entziehen können. Die Jungdeutschen hatten zu Klagen keinen Anlaß: Gustow ist achtmal, Laube sechsmal vertreten.

geftort zu werden"1). Nur mit Mube feste Ruftner burch, daß cs bei der ersten Anordnung verblieb. Man muß den verwickelten Betrieb eines großen Theaters fennen, um sich zu ver= gegenwartigen, welch endlose Muben und Aufregungen dem verantwortlichen Leiter aus solchen Schiebungen erwachsen. allem übrigen trat noch die finanzielle Sorge. Ruffner war berufen worden zu der Aufgabe, die unter Graf Redern riefig ge= wachsenen Geldbedurfnisse der Hofbuhnen auf ein erträgliches Maß zuruckzuführen. Anfangs wurde bestimmt, die Sondervorstellungen gingen auf Rosten der Rabinettskaffe, spåter aber scheinen deren Zuschuffe ausgeblieben zu sein, und es ist fein Bunder, wenn Ruffner von feinem Standpunkt aus die Birksamkeit Tiecks nicht mehr billigte, wenn er die Aufführung bes "Gestiefelten Raters" als "Zeit, Mube und Geld raubenden Bersuch" zu bintertreiben suchte. Man wird ihm kaum gang unrecht geben konnen; aber Tieck wurde durch seinen Widerstand in der freien Durchführung seiner Plane gehemmt. Die Un= fegung von antifen und von seinen eigenen Stucken unterftugte des Konigs perfonlicher Geschmack, so daß beide Gruppen mit mehreren Berken vertreten find. Chakespeare mußte er auf eigene Faust durchsegen, und darum verblieb es gerade auf diesem fur das moderne Theater weitaus wichtigsten Gebiet leider bei dem einzigen "Sommernachtstraum"; die geplante Aufführung von "Heinrich V." kam nicht zustande. Nicht als ob Ruffner ctwa Chakespeare migachtet hatte! Ein Blick auf feinen Spielplan widerlegt diese Annahme. Rur die Sonderstellung bekampfte er, in die nach des Konigs ausdrücklichem Willen und mit Tiecks Bustimmung die Beranstaltungen geraten waren; um aber, was das einzige Erspriegliche hatte fein konnen, feine Rrafte dem regelmäßigen Theaterdienst zu widmen, dazu war Tieck hin= wiederum zu alt. Sogar die Schauspieler zeigten fich, dem Beispiele ihres Chefs folgend, oft widerspenstig gegen Tieck 2).

<sup>1)</sup> Die Ausgabe von Einladungen, wie man fie zu den fruheren Sondervorstellungen gehandhabt hatte, unterblieb im Schauspielhaus, da dieses als öffentlich gelten follte.

<sup>2)</sup> So war beispielsweise fur "Medea" die Donnersche Übersetzung gewählt, Die Erelinger aber bestand darauf, nach derjenigen von Bothe, die ihr be-

Folge dieser ungunstigen Berhaltnisse war, daß ein großer Teil der Borstellungen auf die Stufe zwar schäpenswerter, aber fruchtstoser Tagesereignisse herabsank. Wenn kunstlerische Neuerungen auf dem Gebiet des Theaters den Augenblickserfolg überdauernden bleibenden Wert und Einfluß gewinnen sollen, ist es notwendig, sie als integrierenden Bestandteil in den täglichen Betrieb aufzunehmen, zu wiederholen, auszubauen, neu anzuwenden und so zum Gemeingut der Schauspieler, Zuschauer und der ästhetischen Kritist zu machen. Nur dann werden sie fruchtbar weiter wirken— als einmalige Ausnahmen werden sie meist ob der Unzgewohntheit nur angestaunt, selten bewundert und immer bald wieder vergessen. Diesem Schicksal verfiel die an sich so rühmsliche Neuerweckung der antiken Klassisker zum Troß sich hielt, bezeugt die Lebensfähigkeit von Tiecks dramaturgischem Wirfen.

Als erstes stellte der König Tieck die Aufgabe, eine griechische Tragddie im Theater des Neuen Palais zu Potsdam zu inszenieren. Er solle, so hieß es, die Hauptfragen über Einrichtung der Bühne, Massen, Chore, wie ihm gut dünke, zu lösen suchen; später werde dann "eine echte Shakespearevorstellung ohne das störende Beiwesen äußerer Pracht" folgen?). Die Wahl des Stückes wurde ihm freigestellt; ursprünglich dachte man an "Sdipus in Theben", dann aber einigte man sich aus inneren Gründen für die Eröffnung der neueinzuführenden Privatvorstellungen des Königs auf des Sophosles "Antigone".

"Benn unser erhabener und kunstsinniger König eine Sophokleische Tragddie wieder ins Leben rufen wollte, so konnte hiermit keine sklavische und pedantische Nachahmung des Altertumlichen bezweckt werden, sondern die Hervorbringung des Gesamteindruckes dieser Kunstwerke mit den Mitteln, welche uns zu Gebote stehen." Mit diesem Leitsaß begann August Boch

quemer war, ju spielen. Da die andern Spieler schon gelernt hatten, wurde tatfåchlich die Titelrolle nach Bothe, die übrigen nach Donner gesprochen, und dem Dramaturgen blieb es vorbehalten, die so entstehenden textlichen und stillstischen Misstände zu beseitigen.

<sup>1)</sup> Tied felber war sich dieses Mangels wohl bewußt. (Kr. Schr. IV, 373.)

<sup>2)</sup> Brief des Flugeladjutanten Willisen vom Jahre 1841.

seine Beurteilung der Aufführung 1). Es war die Anschauung, die alle Beteiligten leitete: feine bistorische Ausgrabung wurde erstrebt, man wollte den Dichter neu beleben, den unvergang= lichen poetischen Gehalt seines Werkes auf das moderne Publifum unmittelbar wirfen laffen. Da die moderne Bubne für seine Eigenart nicht den passenden Rahmen bot, mußte ein Schauplaß erfunden werden, welcher jenem im Befen glich, der dem Dichter bei der Abfassung vorschwebte. Damit ergab sich für Tieck die Möglichkeit, seine Grundsage der Buhneneinrichtung und Regie, die in vielem mit den Ausdrucksformen des antiken Theaters übereinstimmten, auf die Infgenierung anzuwenden. So bedeutet die Aufführung der "Antigone" seine erste praktische Tatiafeit als Neuerer. Mit unermudlichem Gifer betrieb er das Werk. Er leitete und gab alles an; nur zur Überwachung der technischen Ausführung war ihm der fahige Regisseur Stawinsky beigegeben. Bor einem Kreis von Furstlichkeiten und einer Ber= sammlung, zu ber die Bertreter von Staatsbehorden, Militar und Offentlichkeit, von Runft, Biffenschaft und Preffe geladen waren, fand am 28, Oftober 1841 die erfte Aufführung ftatt. Antigone spielte "unvergeflich" die Erelinger, die Rollen des Rreon, Samon und der Ismene lagen in den Sanden von Rott, Ed. Devrient und Berta Stich. Die trop der flussigen Donnerschen Übersetzung immer noch reichlich schwierigen und ungewohnten Berfe murden von den Schauspielern danf Tiecks Schulung vortrefflich gesprochen, selbst die gefahrlichen Sticho= mythieen glucklich herausgebracht. Bei der Ginrichtung der Buhne fprach August Bockhe gelehrter Rat mit, dem gegenüber Tieck je= doch, wo er es fur notwendig hielt, seine Gelbständigkeit mahrte. Kur die Romposition der Chore wurde der mit Boch befreundete Kelir Mendelssohn gewonnen.

Das Haupterfordernis für ein Gelingen des Unternehmens

<sup>1)</sup> Der Philolog August Bodh, der Schriftsteller und historiter Friedrich Förster und der Archholog E. H. Toelten ließen gemeinsam drei Aufsage erscheinen: "Über die "Antigone" des Sophofles und ihre Darstellung auf dem Königlichen Schloßtheater im Neuen Palais bei Sanssouci." Berlin 1842; außer in dieser Schrift sindet sich das Material für die folgende Darstellung zumeist bei Kustner und Devrient.

war eine verständige Umgestaltung des Theaters im Neuen Palais. Dieses fam durch sein amphitheatralisch angelegtes Parterre der geplanten Umanderung ichon einigermaßen entgegen; Buhne und Orchester waren nach bergebrachter Beise eingerichtet. Das Orchefter murde nun halbrund nach vorne ausgebaut, um eine Orcheftra fur den Chor zu gewinnen, der sich um einen in der Mitte aufgestellten Altar bewegte. Seitlich, zum Teil von ben Buschauersigen verdeckt, nahmen die Musiker Plag. Bon der Orchestra führte eine Doppeltreppe von sieben oder acht Stufen, varallel mit dem Profzenium laufend, herauf zu der ziemlich flachen Buhne, die dem antiken Logeion entsprach. Seitenkuliffen fehlten hier vollständig. Gine einzige Bildmand fchlof ben Bintergrund. Sie stellte einen plaftisch gebildeten Gaulengang dar, die Mauer von Rreons Palast, unterbrochen von drei Gin= gangen, die in das Innere des Gebaudes fuhren. Fur die "Untigone" wurden in diefen Sffnungen nach der Uberlieferung Turen angebracht, bei spateren Aufführungen auf ber gleichen Buhne feste Tieck an ihre Stelle die ihm mehr gufagenden Borhange 1). Beitere Zugange hatte das Logeion nicht. Wer nicht aus dem Palaft fam, der mußte durch die Orchefterturen, gleich= zeitig den Eintritt des Chors, die Orchestra betreten und von hier über die Treppen zur Buhne emporsteigen. Boch hatte fur die aus der Ferne anlangenden Personen des Stuckes lieber zwei Eingange rechts und links im Bordergrund des Logeions gewollt, weil ihm dies historisch richtiger erschien und weil er in der gegenteiligen Anordnung eine Unbequemlichkeit fur ben Schaufpieler und einen Unftog fur das Publifum erblickte. Nur der hinweis auf den beschrankten Plat des Theaters im Neuen Palais versohnte ihn mit der den Raum gunftiger ausnugenden Unordnung Tiecks. Dieser ftutte sich auf das fur die antifen Buhnenverhaltniffe damals maßgebende Werk des Architeften Genelli 2), mit dem er überdies durch die Kamilie Kinkenstein befreundet mar, um fo mehr als die Befolgung von deffen Un= gaben ihm ermöglichte, durch Benutung der Bobenunterschiede

<sup>1)</sup> Brief des Kabinettsrates Illaire; J. B. Teichmanns Literarischer Rach: lag. Stuttgart 1863.

<sup>2)</sup> Das Theater zu Athen. 1818.

mannigfachere und ausdrucksvollere Buhnenbilder zu stellen, als wenn er, dem Bunsche Bochts folgend, die Spieler auf das Logeion, den Chor auf die Orchestra beschrankt hatte. "Eine plastische ppramidalische Form des Ganzen, alles mit einem Blick in eine runde Gruppe zusammengefaßt": darin sah er eine fzenische Eigenschaft bes antifen Theaters, die aller Buhnenfunft vorbildlich sein sollte 1). Einige Unzuträglichkeiten entstanden freilich, da die Stufen infolge des engen Raumes ziemlich steil anstiegen, so daß die im Drang der Leidenschaft auf= und ab= ffurmenden Spieler mehr außere Borficht anwenden mußten, als dem Gesamteindruck gut war; befonders ungunftig fiel dieser Mifftand in die Augen, als die Leiche des Samon über die Treppe hinaufgeschleppt wurde. Toelken migbilligte diese un= historische Neueinführung auf das schärffte. Doch Tieck, der fonst gewiß die historischen Bedingungen eines Runftwerkes am allerwenigsten mißachtete, wußte, daß er hier sich nicht an archaologische Renntnisse flammern durfte; er wollte ja eine moderne Borftellung, dramatische Lebendigkeit; Orchestra und Buhne, die im Gefühl des Zuschauers von heutzutage allzuleicht aus der Einheit zerfallen waren, mußten zur Wirkung sinnfallig zusammengefaßt werden; dazu bedurfte es der außeren Berbindung durch die rege Benutung der Treppen, mochte auch diese weder geschichtlich genau, noch durch die außere Unlage besonders begunftigt sein. Auch sonst wahrte sich Tieck diese kunstlerische Freiheit. So ließ er die Antigone an dem Altar inmitten der Orchestra Schutz suchen und von da abführen, eine Szene, die zwar sicherlich nicht in dieser Beise auf dem antifen Theater gespielt worden ift, aber durchaus dramatisch wirksam und berechtigt war. Dem griechischen Publikum be= deutete die Thomele eine Erinnerung an den religibsen Grund= charafter der Theaterfeier und brauchte mit der Handlung in keinem unmittelbaren Zusammenhang zu stehen. Das moderne Publifum entbehrt biefer religibfen Beziehung; der Altar, als plastischer Mittelpunkt der Orchestra notwendig, wurde so gluck-

<sup>1)</sup> Diese Worte gebraucht Solger, unter dem Einfluß Tieds und seine Arbeiten zitierend, gelegentlich einer Besprechung von Schlegels dramaturgischen Borlesungen. A. a. O. II 522.

lich in das Stuck hereinbezogen. Eine weitere Freiheit war es, wenn Tieck zum Zwecke eindrucksvoller Gruppenstellung sogar auf seine Anordnung der verengten Hinterbuhne zurückzriff: bei den Worten "du kannst es sehen" definete sich die Haupttur des Palastes und in der Nische liegend gewahrte man den Leichnam der Eurydike. "Es war ein unvergleichliches Bild," rühmt Bockh den empfangenen Eindruck. So waltete über der ganzen Borstellung ein Hauch von Tiecks Geist, und zwar des Dramaturgen Tieck, der über den Historiker den Sieg davongetragen hatte und bewies, daß er keineswegs bloß die Theorie vollendet beherrschte, sondern unter den nötigen günstigen Bedingungen auch praktisch Wertvolles zu wirken verstand.

Der Erfolg der Borstellung war groß. Alle Teilnehmer empfanden einen unbestrittenen und unvergeßlichen kunstlerischen Eindruck; der König, um seiner Begeisterung Ausdruck zu versleihen, ließ eine Denkmunze prägen, deren Revers die Bilder von Tieck und Mendelssohn trug 1). Am 6. November wurde "Antigone" in Potsdam wiederholt, im April des folgenden Jahres in das Berliner Schauspielhaus verpflanzt, von wo sie auf eine Reihe anderer deutscher Bühnen überging 2). Im Neuen Palais folgten in späteren Jahren, in gleicher Beise inszeniert, "Medea", "Sdipus auf Kolonos" und Racines "Athalie".

Als Tieck im Jahre 1842 nach Berlin übergesiedelt war, begann er die Erfüllung seines Lieblingswunsches, die Aufführung eines Shakespeareschen Stückes in seinem Sinne, zu betreiben. Der Plan, im Freien im Tiergarten eine Schaubühne aufzuschlagen, um den schlichten, alten Zuständen nahe zu kommen, mußte an der praktischen Undurchführbarkeit scheitern. Aber der König hatte ihm eine "echte Shakespeare-Aufführung" zugesagt, und so begannen denn im Sommer 1843 die Vorbereitungen, um im Neuen Palais den "Sommernachtstraum" darzustellen.

Als Grundlage wurde die Übersetzung von Schlegel benutt. Tieck erkannte jedoch die Notwendigkeit, das Spiel, welches bis

<sup>1)</sup> Reumont, Aus Friedrich Wilhelms IV. gefunden und franken Tagen. Leipzig 1885.

<sup>2)</sup> Zufolge Devrient auf Dresden, Leipzig, Mannheim, Munchen und Karleruhe.

dahin für unaufführbar gegolten hatte, bühnengerecht zu ge= stalten. Die funf Alte des Driginals zog er in brei gusammen, indem er die Vorgange im Walde aneinanderschloß und Mendelsfohns Borfpiel zum dritten und vierten Aft bei offener Szene einschob. Dagegen konnte er sich nicht entschließen, wie es später Devrient in seiner Bearbeitung tat, den Auftritt in der Butte. wo die Sandwerker die Rollen verteilen, vor den Valaft des Thefeus zu verlegen und badurch die Ortsveranderung gewaltsam zu ersparen, sondern sette fur fie eine besondere Dekoration an. Die Szene hingegen, in welcher die Handwerker den verlorenen Bettel vermiffen, spielte im Balbe. Biederum gab Tieck, unterstußt von Stawinsky, alles bis ins kleinste an. Die wichtige Rolle des Puck spielte Charlotte von Sagn, gang gegen die Emp: findung und den Willen Tiecks, der das ausgesprochen mannliche Besen des Roboldes sab 1); Puck, und mit ihm Oberon, murde torichterweise damit auf immer zur hosenrolle gestempelt.

"Man hatte das alte Theater des großen Dichters gewissermaßen nachgeahmt" schreibt Tieck über die Bühne. Was er
jedoch da im Neuen Palais erbauen ließ, war keineswegs das
altenglische Theater, das bei Collier beschrieben stand, noch auch
ein Abbild jener Baudissinschen Rekonstruktion, sondern eine genaue Ausführung der Idealbühne, die er sich im "Jungen
Tischlermeister" entworfen hatte 2). Leider fehlt in der Bibliothek
der Kgl. Schauspiele zu Berlin, die noch Regiebücher der aufgeführten klassischen und Tieckschen Stücke bewahrt, ein solches für
den "Sommernachtstraum", doch erlauben die anderweitig verstreuten Mitteilungen 3), im Berein mit der Kenntnis von Tiecks
Forderungen, ein Bild der Bühne zusammenzuseßen. Wieder sehen

<sup>1)</sup> Rr. Schr. IV. 376.

<sup>2)</sup> Daß er "die im sechzehnten Jahrhundert noch gebräuchliche dreistödige Mysterienbuhne benutze", wie Devrient und mit ihm Bischoff schreibt, ift naturlich Unfinn, geradeso wie die Behauptung Laubes und anderer, Tieck habe die unhistorischen "Wegweiser" der altenglischen Buhne neu einführen wollen.

<sup>3)</sup> Außer schon erwähnten hauptsächlich Frenzel, "Die szenische Einrichtung der Shatespearedramen", Jahrbuch der deutschen Shatespearegesellschaft 36, 256, der — vermutlich als Augenzeuge — über die denkwürdige Aufführung berichtet. Ferner Feodor Wehl, Didaskalien, Stuttgart 1867.

wir eine flache Vorderbuhne angeordnet; diese nach Tiecks Bunsch in großere Breite auszudehnen, daran hinderte der fchmale Raum im Neuen Palais. Rechts und links führten zwei Freitreppen zu ansehnlicher Sohe nach einem Balton, der jedoch, im Stuck nicht notwendig, verhaltnismäßig wenig betont mar. 3wischen den Treppen, von dem Balkon überdacht, um einige Stufen über die Borderbuhne erhoht 1), lag die Hinterbuhne, bedeutend schmaler als jene, fast nur eine Nische, woran zum Teil eben auch der enge Raum Schuld trug. Farbige Borbange schlossen die Seitenmande. Die Ortsvorstellung murde durch Berfatiftucke und mahr= scheinlich auch durch als Hintergrunde verwendete gemalte Bildmande wachgerufen. Fur die Eroffnungsfzene waren es Architekturftucke, die den Palast des Theseus andeuteten. Die Treppen versinn= bildlichten den Aufgang dazu, der Borhang verhullte die hinter= bubne. In dem zusammengezogenen zweiten Aft zeigten Baume und Gebusch an, daß man sich im Bald befinde. In den Treppen fab man die ansteigenden Kelspfade, auf denen die Liebespaare bin und ber eilten und Puck sich tummelte. Die Hinterbuhne mar als Laube Titanias fur die Szenen mit den Elfen und mit Zettel bestimmt. Die Ausstattung des britten Aftes glich derjenigen des ersten. In der nunmehr gedffneten Nische standen die Thronsessel für Theseus und Sippolnta, vor benen auf der Borderbuhne die Handwerker ihr Ppramusspiel agierten. Das zu schmale Theater hinderte allerdings die volle Durchbildung ber Gruppen in Tiecks Sinn. Bon ben Treppen schaute gleich wie von einem Umphitheater des herzogs Gefolge der Kombdie zu, und auf ihnen entfaltete fich auch der das Stuck schließende Elfenchor. Alle Beurteiler, Ruftner, Frenzel, Behl, Devrient, ruhmen übereinstimmend ben schonen Gindruck und die mannigfache Bewegung des Buhnenbildes.

Bei Besprechung der szenischen Einrichtung für den "Sommernachtstraum" muß auch einer etwas veränderten Gestaltung von Liecks Bühne gedacht werden, die er für Shakespeares "Heinrich V." entwarf, den auch noch keine deutsche Bühne aufzuführen vermocht hatte. Rüstner beschreibt<sup>2</sup>): "Da die in diesem Stück

<sup>1)</sup> Anders läßt fich Devrients "dreiftodig" überhaupt nicht erklaren.

<sup>2)</sup> A. a. D. 269.

vorkommenden Schlachten und Belagerungen mit häufigem Bechsel ber Szenen, große fzenische Schwierigkeiten barboten, fo projektierte er fur das Stuck abermals ein gang neues und eigenartiges Theater. Er wollte gemiffermagen zwei Buhnen auf ber Szene herstellen, die eine hinter der Rampe vorn auf dem gewöhnlichen Podium, eine Ruliffe tief, die andere auf einem erhobten Podium dahinter, zu dem von der erften Buhne an beiden Seiten eine breite Treppe führte; zwischen diesen Treppen blieb in der Mitte ein Zwischenraum, der bei Galen gum Ausgang, bei der Refte Barfleur zum Tor biente; Die Szenen in Galen follten nur auf ber vorderen Buhne fpielen. Fur die Gale und freien Gegenden war, auch wenn der Schauplat verschieden, nur eine Deforation bestimmt; spielte die Szene im frangofischen Lager, sollten an beiden Seiten Berolde mit frangofischen Bappen, spielte fie im englischen Lager, Berolde mit englischen Bappen auftreten. Bei Schlachten ging die handlung auf beiden Buhnen vor sich, und Die beiderseitigen Truppen bewegten sich auf den Treppen herauf und herunter nach Maggabe ber handlung. Die Seiten follten wie im Sommernachtstraum mit Teppichen verdeckt werden." Es laft sich schwer sagen, worin Ruftner an diesem Plan bas ganglich Neue liegen fab. Er ift nichts weiter, als eine Fortbildung ber Buhne von "Sommernachtstraum" fur die Zwecke der Siftorie. "Shakespeare - große Gemalde - Geschichte, die darauf spielen foll - Gruppen!" Go fah Tieck die Konigsdramen an1); fie bedurften in seinen Augen eines monumentaleren Schauplages als bas harmlose Marchenspiel. Buchtige Gegenfate prallen anein= ander, Beltgeschicke werden entschieden - und all das muß versinnbildlicht werden. Darum erweitert er den Balkon zur ausgedehnten Oberbuhne, die nun nicht mehr als leichte Kronung bes Gangen, fondern als fraftiges Gegenstuck zur Borderbuhne Unstatt flüchtiger Elfen, die über Waldpfade huschen, ersturmen Rriegerscharen Berge und Burgen. Darum macht er aus den schmalen Treppen machtige Aufgange. Mit den alten Mitteln entsteht so ein gang neues Bild, zu neuen Birkungen verwendbar. Die hinterbuhne, deren Ginschrankung Tieck schon

<sup>1)</sup> Solger a. a. D. I, 694.

immer nahe gelegen war, wird allerdings nun noch stärker verengt; troßdem kann sie immer noch dem Gesamteindruck dienen, und es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß die Annahme, alle Auftritte im Innenraum håtten auf der Vorderbühne dargestellt werden sollen einem Mißverständnis Küstners entsprang. Zur Charafteristis des Dramaturgen Tieck liefert seine Mitteilung einen bemerkenswerten Beitrag: er war nicht eingeschworen auf sein festgelegtes System und weit entsernt, alles in die gleiche Schablone pressen zu wollen; hier sehen wir ihn seine Bühne verändern, sie den im Einzelfall gegebenen künstlerischen Bedingungen anpassen. Nicht die Dichtung nach der äußeren starren Form der Bühne zustutzen, sondern die Bühne in ihrem inneren Wesen dem Gehalt der Dichtung angleichen — ist das nicht wahre dramaturgische Kunst?

In einem freilich spricht Ed. Devient mabr: "Die Bohltaten seiner Anregungen pflegte er burch unpraftische Ausführung ju lahmen." Die Erfindung der mappentragenden Berolde gehort bierzu. Der Mar von den Unzeigetafeln auf dem Elisabethanischen Theater hatte Collier, ja felbst Malone miftraut. Und doch ware dieser Ausweg noch verhaltnismäßig einfach und naturlich gewesen. hingegen die Berwendung der Beraldif zur Unregung einer un= mittelbaren Ortsvorstellung ift geradezu ein fzenisches Unding. Auch die Infgenierung des "Sommernachtstraumes" blieb von berlei Miggriffen leider nicht frei. Biederum ließ Tieck fich von feiner übergroßen Bedenklichkeit vor einer durchgreifenden Neuerung übermannen und fam auf eine Bermischung beider Buhnengattungen guruck, diesmal in anderer Beife, als ehedem bei bem Plan fur "Bas ihr wollt". Fur die erfte handwerkerfzene murde auf der Borderbuhne eine gewöhnliche Deforation, das Innere einer Butte barftellend, aufgebaut, worin nicht nur eine Infonsequenz der Infzenierung lag, die ihm auch allgemein vorgeworfen wurde, sondern, was noch schlimmer ift, ein Bruch in der stilistischen Einheit und damit eine Gefahrdung der funftlerischen Gefamt= wirfung. Erft wird bem Bufchauer ein Buhnenbild vorgeführt, welches das Mitschaffen seiner Phantasie verlangt; kaum beginnt er, fich in diefe Reuerung hineinzufinden, fo erscheint eine der altgewohnten Deforationen und enthebt ihn aller Gelbfttatigfeit,

welche dann das Bild des nächsten Aftes doch wieder von ihm fordert. Die naheliegende Folge muß auch in diesem Falle sein, daß die Intensität der Ortsvorstellung des Zuschauers gebrochen wird. Weiterhin störte im "Sommernachtstraum" wohl auch, daß bei der Auswahl der Kostüme ein in szenischen Fragen allzeit mit Glück vermiedener Gedanke bei Tieck zum Durchbruch gelangte, die Ansicht nämlich, er könne in diesem Punkte die Aufführung so einrichten, wie sie zuzeiten des Verfassers wahrscheinlich ausgesehen hat; diese Grille — hier mag das Wort gelten! — verzanlaßte eine ziemlich ungeschickte Zusammenstellung der Kostüme für die Spieler.

Die inneren Werte des Stückes und der Inszenierung überwanden diese außeren Fährlichkeiten. Die erste Aufführung in Potsdam am 14. Oktober 1843 fand reichsten Erfolg, schon vier Tage später erschien das Werk im Berliner Schauspielhaus, wo es fortan rasch nacheinander über vierzigmal unter starkem Zulauf und Beifall über die Bretter ging. Bereits von Beginn des folgenden Jahres ab folgten zahlreiche auswärtige Bühnen dem Beispiel Berlins<sup>1</sup>).

Die dritte Gruppe der Berliner Sonderaufführungen bilden Tiecks eigene Werke, "Der gestiefelte Kater" 1844 und "Blaubart" 1846. Ihre Besprechung läßt sich kurz abtun. Hier spielt der merkwürdige Dualismus in Tiecks Wesen herein, der sich zwar im einzelnen auseinandersetzen, aber innerlich nicht restlos erklären läßt.). Der Dramaturg Tieck führt allerorten den Dramatiser Tieck ad absurdum, und wenn seinerseits der Dramatiser die Oberhand hat, so straft er den Dramaturgen Lügen. Wohl rechtsertigte er im Phantasus seine Weise der dramatischen, aber nicht theatralischen, das heißt für die Bühne passenden Dichtung: "Ohne Zweisel ist eine Art der Poesie erlaubt, welche auch das beste Theater nicht brauchen kann, sondern in der Phantasie für die Phantasie eine Bühne erbaut und Kompositionen versucht, die keinem andern dramatischen Gedichte ziemen. Diese Bühne der

<sup>1)</sup> Im Januar 1844 Leipzig, Februar Dresden, Mai Darmstadt.

<sup>2)</sup> Bgl. Kaifer a. a. D.; einen einleuchtenden Beitrag zur Lofung, wenn auch noch nicht die ganze psychologische Erflarung des Zwiespaltes, gibt Bischoff a. a. D. Seite 9.

Phantasie eröffnet der romantischen Dichtkunft ein großes Keld 1). Aber in vollem Widerstreit zu diesem San, deffen Berechtigung niemand leugnen wird, bestimmte Tieck die Mehrzahl feiner dramatischen Werke zur Aufführung auf dem realen Theater. Daß der "Blaubart" buhnengerecht fein follte, mag noch hingeben; boch mit Erstaunen erfahren wir, daß auch "Der gestiefelte Rater", "Fortunat", ja fogar "Die verfehrte Belt" im Gedanken an die Aufführungsmöglichkeit geschrieben seien 2). Wie der Berfaffer fich die Einrichtung etwa der "Berkehrten Belt" vorgestellt haben mag, ist vollständig unerfindlich. Bermutlich gedachte er in den alten Gleisen zu verbleiben; benn als Iffland eine Darftellung ber "Genoveva" plante, schrieb ihm Tieck3) "auf schone Deforationen muß auch beim Effekt gerechnet werden". Unter dem Zeichen der Deforation standen auch die Berliner Sonderaufführungen 4): einzelne Rleinigkeiten wurden der Besonderheit der aufzuführenden Stücke angepaßt, bemerkenswerte fzenische Neuerungen kamen nicht zustande.

Im Winter 1846/47 zwang die fortschreitende hinfälligkeit Tieck, seine Mitwirkung bei dem Kgl. Hofschauspiel einzustellen. "Julius Casar", "Coriolan", "Biel karm um nichts", "Komodie der Irrungen" und "Was ihr wollt" wurden ohne seinen Beirat gegeben. Er hatte sein Werk beendigt, seine Rolle als Bühnenreformator ausgespielt.

<sup>1)</sup> Schriften IV Seite 361.

<sup>2)</sup> Schriften Band I, VI, XX. "Ich dachte beim gestiefelten Kater durchaus an die Buhne, in einem kleinen Theater, wo man das Parterre aufgabe um es zur Szene zu ziehen, mußte der Scherz, leicht gespielt, die Wirfung die er beabsichtigt, hervorbringen." Ferner XXV, sowie XLIII: "In diesen Schauspielen vom Fortunat habe ich mir wieder das Theater und dessen Einrichtungen ganz gegenwärtig gehalten, und ware unsere Buhne freier, die bei aller Ungezogenheit oft vielen Borurteilen front, so wurden mit Abkurzungen diese beiden phantastischen Dramen ihre Wirkungen gewiß nicht versehlen."

<sup>3)</sup> Teichmann a. a. D. Seite 282.

<sup>4)</sup> Das Regiebuch zu "Blaubart" in der Berliner Theaterbibliothef enthalt genaue fzenische Anweisungen. Es wurde ausschließlich der vorhandene Delorationsbestand verwendet, teils in vollständigen Garnituren, teils aus verschiedenen Teilen zusammengestoppelt, alles ganz schematisch nach hergebrachter Weise.

## VI.

Und was war nun der Erfolg seiner Tatigfeit? Belche Fruchte hat seine Lebensarbeit gezeitigt? Auf den ersten Blick will es fast scheinen, als sei alles umsonft gewesen, als habe Die von Tieck mit Anstrengung ins Leben gesetzte Bewegung sich alsbald wieder im Sand verlaufen. Selbst Ed. Devrient, der Freund und Schuler, fam nicht weit über den Standpunkt Goethes hinaus 1): er lobte Tiecks Unternehmungen nur um des außergewöhnlichen Ansporns willen, mit dem Beranstaltungen hohen und bedeutenden Inhaltes das ganze theatralische Leben immer erfullen, indem sie es über die Flachheit des Alltages hinausheben; der innere Sinn blieb ihm fremd. Die große Menge beachtete die Reformen überhaupt nicht 2); die literarische Welt, die sie beachtete, verurteilte sie als unfruchtbare Erperimente. 3mar Gupkom, der Kubrer des unterdessen in den Mittelpunkt ber geiftigen Bewegung getretenen Jungen Deutschland, bekannte, er habe aus allem, was Tieck übers Theater geschrieben habe, Genuß und Belehrung geschöpft 3). Anders heinrich Laube, der in seiner "Zeitung fur die elegante Welt" hochst abfallig und in harten Ausdrucken die Aufführung des "Sommernachts= traumes" besprach, mit welcher im Jahr 1844 das Leipziger Theater der Berliner Hofbuhne gefolgt war 4). Bas er über

<sup>1)</sup> Devrient a. a. D. V. 156.

<sup>2)</sup> Der Shakespeareforscher Delius schreibt 1853, "ein Versuch, die alte englischen Verhaltnisse bei uns einzusühren, würde notwendig sehlschlagen" (über das englische Theaterwesen zu Shakespeares Zeit, Vremen); daß nur zehn Jahre früher Tieck diesen Versuch mit Glück unternommen hatte, scheint er nicht zu wissen — oder will es vielleicht nicht wissen.

<sup>3)</sup> S. Souben, Emil Devrient, Frantfurt 1903.

<sup>4) &</sup>quot;Zeitung für die elegante Welt", Leipzig 1844, Nr. 2. Sein Blatt stand überhaupt Tieck feindlich gegenüber, vgl. 3. B. in demselben Jahrgang Nr. 9 (Kritik der Dresdener Aufführung des "Sommernachtstraumes" mit Ausfällen gegen Tiecks Einrichtung und Mendelssohns Musik) oder Nr. 20 (gleich drei bissige Notizen auf einmal). — Als Theaterdirektor verurteilte Laube noch immer die Mischung von Wort und Musik, führte das Stück aber gleichwohl im Burgtheater auf, und "es erwarb sich Bürgerrecht" (Das Burgstheater, Leipzig 1868, Seite 270).

die Aufführbarkeit, über das Berhaltnis des Stuckes und des Shafespeareschen Luftspieles überhaupt zu dem modernen Publi= fum fagt, darüber lakt fich immerbin streiten. Aber er erhebt auch Borwurfe, wie "Tieck habe bas feusche Bort des Dramas verraten an die sinnlichen Silfsmittel, an Musik und Tang und bunten Klitter"; "ein deutscher Dichter untergrabe die ohnedies so bedrohte Macht des schmucklosen und nur durch Gedanken und Situationsfraft wirkenden Bortes, indem er wohlfeile Lockmittel herbeiziehe". Ronnte es wohl eine sinnlosere Unterstellung geben? Sein Leben lang hatte Tieck gegen die Beraugerlichung des Theaterwefens angefampft, und wie fehr gerade er die "Macht des schmucklosen Wortes" zur Geltung zu bringen strebte, dafur gab Laube spater selbst das beste Zeugnis ab 1); in dieser Kritik aber verdreht er alles in das gerade Gegenteil. Sein Urteil entsprang eben feiner literarischen Stellung überhaupt: die Jungdeutschen wollten die Schaubuhne in den Dienst ber Zeitidee stellen; die moderne Tenden; galt ihnen als Wert; diese Unschauung konnte der Wiederbelebung weder der griechischen Tragodie noch des englischen Luftspieles gerecht werden. Sie ahmten Tiecks Infgenierungsfunft bochftens in Außerlichkeiten nach 2), und das Theater unter ihrer Berrschaft vergaß sein Wirken nur allzu rasch.

Trogdem war es nicht umsonst gewesen. Sein Einfluß dauerte fort. Zuerst indessen gewann er nicht diejenigen, denen er hatte dienen konnen, Schauspieler und Regisseure, sondern die Manner, die vermöge ihres eigenen Strebens den kunstlerischen Sinn seiner Reformen am ehesten erfassen konnten, die bildenden Kunstler. Wozu sich ein heer von Durchschnittsschauspielern zu erhaben gedunkt hatte, das taten die zwei bedeutenossen Theater-

<sup>1)</sup> Das norddeutsche Theater, Seite 90; das Wiener Stadttheater, Seite 18.

<sup>2)</sup> Eine interessante Bemerkung macht hierzu Devrient a. a. D. V. 159: Die außerordentlichen Borzüge, welche die alten Bühnen in der mannigsachen Berwendung des erhöhten Bodens und der Stufen den Bewegungen und Stellungen der Darsteller darboten, leuchteten schnell ein, wurden von den jungdeutschen Dichtern rasch benußt (z. B. von Laube im Struensee, von Gußtow in Acosta usw.) und äußerten überhaupt gunstigen Einfluß auf die neueren Szenierungen.

baumeister des neunzehnten Jahrhunderts: Schinkel und Semper folgten ben Anregungen Tiecks.

Am 29. Juli 1817 brannte das alte Schauspielhaus am Gensdarmenmarkt in Berlin ab. Der Intendant Graf Brühl schlug am 1. August dem König als Architekten für den Neubau Carl Friedrich Schinkel vor, der sich alsbald an die Ausarbeitung eines Borentwurfes machte. Im September 1817 traf Tieck, von seiner englischen Reise heimkehrend, voll von Eindrücken, die ihm das Studium des altenglischen Theaters vermittelt hatte, in Berlin ein und trat in lebhaften Berkehr mit Schinkel, der dem Gesellschaftskreis um Brentano, Arnim, Solger mit angehörte<sup>1</sup>). Bei dem gleichen Interesse, das beide Männer einte — hatte doch Schinkel schon früher bei Umbauplänen für das alte Nationaltheater Reformen erwogen —, ist als sicher anzunehmen, daß sie das eben im Entstehen begriffene Werk miteinander besprachen. Der Herausgeber von Schinkels Entwurf, Hans v. Wolzogen, bemerkt ausdrücklich die Beeinflussung des Architekten durch Tieck<sup>2</sup>).

Bu ben namlichen Unfichten, die biefer fich an ber Betrachtung bes altenglischen Theaters angeeignet hatte, war Schinkel gelangt, indem er von der antiken Bubne ausging. Un ihr machte er sich flar, "wie die symbolische Andeutung des Ortes die mahre und ideale Illufion erwachsen ließ, die ein ganges modernes Theater mit allen Ruliffen und Soffitten nicht geben fann, da ein-Blick in das Diesseits des Profzeniums die Tauschung fofort zerreißt". "Nur der Barbarei gehort es an, die gang gemeine und physische Tauschung zum Gipfel ber Runft zu erheben" schreibt er in den Erlauterungen seines Planes. Auf den erften Blick fallt an feiner Schopfung das ftark betonte Profzenium auf; es versenkt sich außerordentlich tief (20 Kuß) in das Buhnen= haus, schließt vorne halbkreisformig ab und ragt nur mit einem schmalen Segment dieses Rreises in den Zuschauerraum binein. Rechts und links wird es von je funf forinthischen Gaulen ein= geschlossen, deren außerste, weit vorgeschobene, die koniglichen Seitenlogen mit umrahmen und fo beide Teile des Gebaudes architeftonisch verbinden. In dem Raum dieses Profzeniums

<sup>1)</sup> Kopte a. a. D. I 380.

<sup>2)</sup> Banreuther Blatter 1887, Seite 65.

follte der vorwiegende Teil der Handlung vor sich geben, die auf Saulen rubende flache Decke den von Tieck oft beflagten Rebler ber schlechten Sprechakuftif beheben. Der Borhang mar als ruckwartiger Abschluß des Profzeniums gedacht. Ein geringe Strecke hinter der Borhanglinie ist in den Grundrig eine zweite Quer= linie eingezeichnet mit der Beifugung "furze Deforation". Un Diefer Stelle bachte Schinkel ben hintergrund. 3mar legte er, um den üblichen Gepflogenheiten entgegenzukommen, ein reichlich geräumiges Buhnenhaus an, aber eigentlich plante er mit Tieck, Die Szene durch eine einzige große, moglichst plastische Bildwand abzuschließen. Unter Beglaffung aller perspektivischen Illusions= malerei follte diese allein die Brtlichkeit verfinnbildlichen. "Der größte Borteil, der daraus entsteht", erflart der Architeft, "wurde ber fein, daß das Bild ber Szene in jeder Binficht funftlerischer behandelt werden konnte und dennoch der Handlung weniger Abbruch tate, da es sich nicht prahlend vordrängt, sondern als symbolischer Hintergrund immer in der fur die Phantasie wohl= tatigen Entfernung bleibt." Berwendung des Profzeniums fur das Spiel, Abschluß durch eine einheitliche Ruckwand, das waren durchaus die Forderungen Tiecks. Schwer wird sich allerdings im einzelnen entscheiden laffen, wie weit seine Unregungen auf bas Entstehen des Entwurfes einwirften und mo Schinfels eigene Erfindung einsett, oder auch, wieviel er seinerseits von deffen Ideen sich aneignete — um so schwerer, als die Fragen einer Neugestaltung der Schaubuhne zu jener Zeit in den funstlerisch gebildeten Rreisen Berlins anscheinend mehrfach erwogen wurden1). Einer Undeutung Bolzogens folgend wird man nicht fehlgeben in der Unnahme, daß die Ginflugnahme des Dramaturgen Tieck bestimmt wurde durch den Stil der dramatischen Darftellung, der ihm vorschwebte und den er gewinnen wollte, wahrend der Baumeifter und Maler Schinkel in erster Linie von architektonischen und optischen Standpunkten ausging; im Ergebnis famen beide zusammen - auch ein Beweis fur die funftlerische Berechtigung deffen, mas sie erdachten.

Der Entwurf fam in dieser Gestalt nicht zur Ausführung,

<sup>1)</sup> E. T. A. hoffmann, ein Freund Schinkels, vertritt 1819 gang verwandte Anschauungen: "Seltsame Leiden eines Theaterdirettors".

da Graf Bruhl, der Schinkels "abweichenden Gedanken von dem, was da war und bestand", ohnehin wenig traute 1), eine Buhne der hergebrachten Art erstellt zu sehen wunschte. Das Werk Tiecks und Schinkels aber wurde von Gottfried Semper fortgeführt.

Semper, feit 1834 Professor der Architektur an der Dresdener Alfademie, gehorte mit Tieck dem gleichen Gefellschaftsfreise an, bem Rreise eben, ber bas gange geiftige Dresben - Carus, Friefen, Baron Ungern-Sternberg, Pring Johann (Philalethes) - in fich vereinte 2). Dag er fur Tieck und Baudiffin den Grundrif des Fortunatheaters zeichnete, murde bereits erwähnt. Bu berfelben Beit, in welche diese Arbeit fallt, in der zweiten Salfte der breifiger Jahre, ftellte Semper feinen beruhmten großartigen Ent= wurf zu einer baulichen Berbindung zwischen Zwinger und Elbe ber und ordnete an deren Nordseite den beabsichtigten Theater= neubau an. Finanzielle und fonftige Schwierigkeiten verhinderten die Ausführung der Gesamtanlage, und auch mit den Einzelplanen ber Buhne erging es Semper, wie ehemals feinem Meifter Schinkel: fie wurden als zu umfturzlerisch abgelehnt. Bohl flagte der Runftler über die Unsprüche, die mehr nach dem Ballettstil modernen Buhnengeschmackes, als nach richtigem Gefühl fur das wahre Interesse ber Runft an ein neues Schauspielhaus gemacht werden; aber Luttichau, noch viel angstlicher gegen Neuerungen als Brubl in Berlin, beharrte bei feiner Meinung: zu dem Neubau von 1841 durften die Plane nicht verwendet werden.

Trogdem teilt sie Semper in seinem Werk über das neue Dresdener Hoftheater mit<sup>3</sup>). Er erscheint hierbei als der geistvolle Fortbildner der Schinkelschen Ideen und ganzlich im Bannkreis von Tiecks Theorieen der Bühnenkunst und Regie. Er erklart seinen Entwurf: "Der falschlich sogenannten Bühne, das heißt dem hinter dem Proszenium befindlichen Postzenium, war eine weit größere Breite bei verhältnismäßig geringerer Tiefe zugedacht, und die Öffnung des Proszeniums war kleiner, als sie bei den neueren Theatern gewöhnlich ist. Dagegen befand sich vor der Bühnenöffnung ein sehr breites Podium, welches rechts und links

<sup>1)</sup> Teichmann a. a. D. Seite 127.

<sup>2)</sup> Friesen, Ludwig Tiedt. Wien 1871 I 212.

<sup>3)</sup> G. Semper, Das Rgl. Softheater zu Dresden, Braunschweig 1849.

von Profzeniumsmauern eingeschloffen war." Auf biefer durch Turen in den Seitenwanden zuganglichen, breiten Borderbuhne follte die Baupthandlung vor sich geben, die schmale Sinterbuhne jenseits ber Borhanglinie follte nur die den Ort andeutenden Hintergrunde aufnehmen. Diefer Entwurf, an Tieck auf bas genaueste angelebnt, bedeutet gegenüber Schinkel einen wichtigen Kortschritt: die Klache des Profzeniums und somit das darauf vor fich gebende Spiel verfinft nicht mehr zurud in das Bubnenbaus, sondern wird fraftig gegen den Zuschauerraum beraus entwickelt. Gewollt hatte diese Wirkung, eine Sauptforderung Tiecks, schon Schinfel 1), doch erft Sempers Grundriglosung gibt dazu die Möglichkeit. Die ftark oblonge und geradlinig abgegrenzte Podiums= flache erfordert auch viel unbedingter die volle Profilstellung des Spielers als die fast quadratische und halbkreisformig abge= schloffene Unnahme Schinfels. Ein weiterer febr bemerkenswerter Fortschritt fur die Geschichte des deutschen Theaterbaus überhaupt laßt sich feststellen, wenn man bedenkt, daß die erwähnten Profzeniumswande, welche vom inneren Rahmen divergierend den Spielraum feitlich einschließen, doch auf irgend eine Beife von ben an fie anreihenden Seitenlogen abgegrenzt werden muffen. Ein Aufrig, der hieruber genauere Ausfunft gabe, fehlt leider in Sempers Buch; der Grundrif aber zeigt wenigstens soviel mit Sicherheit, daß an den vorderen Enden der Profgeniumsmande abermals je zwei Caulen fteben follten, um als außerer Rabmen das Gesamtbild einzufaffen, so wie das innere Profzenium die Sinterbuhne umrahmt. Durch diese Notwendigkeit fam Semper, einzig aus der Forderung Tiecks, einen Profzeniumsspielraum vor der eigentlichen Bubne zu schaffen, im Kern schon jest, lange vor seinem ersten Busammentreffen mit Richard Wagner, auf die Unlage eines doppelten Profzeniums. Unter dem Ginfluß der durchaus anders gearteten Kunstanschauung, die Wagner vom

<sup>1)</sup> A. a. D. "Soll die Szene einen höheren Charafter gewinnen, so muß unser Proszenium mehr das Wesen der sesten Szene der Alten erhalten und ein kräftiger Abschlußrahmen sein für das Bild der ganzen Theatererscheinung, in welchem aus der Szene hervor die bewegliche Handlung tritt, wie ein herausgeworfener Fotus, und so den leuchtendsten Punkt der ganzen Erzscheinung bildet."

Theater heate, bildete er diefen Gedanken zu neuer Geffaltung aus: an Stelle des Spielpodiums liegt zwischen den beiden Profzenien Das versenkte Orchester 1). - Drei wichtige Borteile seiner Gin= richtung gahlt Semper auf?): "Erstens wird dadurch eine mahr= haft kunstlerische Wirkung der Bühnendekoration erleichtert, indem das Borschieben der unbehaglichen Ruliffen fast gang überfluffig wird und ein einziger fehr breiter hintergrund, deffen Begrenzungen durch die gar nicht zu weit voneinander entfernten Profzeniums= wande versteckt murden, das Befentlichste der Deforation in panoramatischer Malerei wiedergeben fann . . . 3weitens ift eine solche Buhneneinrichtung in akustischer und auch in optischer Beziehung hochst vorteilhaft, was faum erst des Beweises bedarf und sich aus der Form des Profzeniums sowie daraus von selbst ergibt, daß die handlung fozusagen mitten im Saale vor sich geht. Drittens und hauptfachlich ist sie vorteilhaft, weil sie die jest herrschende Unsitte unmöglich macht, durch Frontaufzuge und Paraden, die aus dem hintersten Hintergrunde der Buhne vorwarts marschieren, aller Perspektive und allem guten Geschmack ins Gesicht zu schlagen. Man sieht leicht, daß bei geringer Maffen= entwicklung eine viel großere Birfung erregt oder doch wenigstens das Unzulängliche derselben weit leichter versteckt und Lächerliches vermieden wird, wenn man folche Aufzüge en profil vorbei= befilieren laft, wie dies bei dieser Bubneneinrichtung gestattet oder vielmehr vorgeschrieben ift. Man fann wohl überhaupt nur wunschen, daß das herrschende Bestreben nach prospektivischen und malerischen Gruppierungen für das der dramatischen Runft weit gunftigere altklaffische Prinzip plastischer oder, beffer gesagt, relief= artiger Anordnung derfelben vertauscht werde." - Jeder einzelne Diefer Beweisgrunde, fast konnte man fagen jeder San, stimmt

<sup>1)</sup> Wagner schreibt hierüber (Das Buhnenfestspielhaus zu Bapreuth Ges. Schr. u. Dichtungen, Leipzig 1898 [III. Aufl.] IX. Seite 337): "Meine Forderung der Unssichtbarmachung des Orchesters gab dem Genie des berühmten Architekten, mit dem es mir vergennt war, zuerst hierüber zu verhandeln, sofort die Bestimmung des hieraus zwischen dem Profzenium und den Sipreihen des Publitums entstehenden leeren Zwischenraumes ein: wir nannten ihn den "mystischen Abgrund", weil er die Realität von der Jdealität zu trennen habe, und der Meister schloß ihn nach vorn durch ein erweitertes zweites Profzenium ab."

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 6.

jo auffallig und restlos mit ben Theorieen überein, die Tieck in dem vorausgehenden Jahrzehnt auf das genaueste entwickelt und begründet batte, daß sich ein weitgebender Einfluß nicht ableugnen laft. Ja, man fann geradezu fagen, der Sempersche Entwurf ftellt das neugestaltete Theater dar, das Tieck brauchte und forderte. Er, und fein anderer, verbindet moderne und historische Elemente im Ginne Tiecks; er ermöglicht, Szene und Spiel nach feinen Grundsagen funftlerisch durchzubilden und tragt gleichzeitig den praftischen Bedurfniffen Rechnung - benn daß das Gerufte bes "Jungen Tischlermeifters" nicht fur Das Softheater einer Groß= stadt in Betracht kommen konnte, daran zweifelte auch Tieck feinen Augenblick. Alle anderen, im vorhergehenden besprochenen Gestaltungen der Buhne konnen zu diesem Entwurf nur teile als theoretische Borftudien, teils als von Rotbehelfen beherrschte Bersuche gelten1). Semper weist auch selbst auf diese Berbindung mit Tieck bin. Im Schluftwort seiner Beschreibung des Entwurfes gedenkt er "der großen Dichter und Runftrichter der letteren Zeit, durch welche das von Shafespeare zu neuem Leben erweckte Schauspiel bei uns in zweiter Jugend erbluhte". Ber anders follte der große Runftrichter fein, der Shakespeares Schauspiel in Deutsch= land machtig forderte, wenn nicht Ludwig Tieck?

Ware Sempers Arbeit ausgeführt worden, so hatte der Bau eine volle Erprobung und Ausgestaltung von Tiecks Reformen ermöglicht und damit, man mag sich zu seinen Theorieen stellen wie man will, dem deutschen Theaterleben eine starke Förderung, zum mindesten eine wertvolle Anregung geboten. So mußte diese dauernd unterbleiben. Denn die Bühnenreformversuche, die im Anschluß an Tieck während des neunzehnten Jahrhunderts noch folgten, brachten dafür keinen Ersaß. Ihrer drei sind in diesem

<sup>1)</sup> Diese Anschauung wird dadurch nicht entkraftet, daß der von Tieck geforderte vertikale Ausbau des Buhnenbildes nur teilweise ermöglicht ist. Iwar erscheint der Borderbuhne gegen die Juschauer hin eine breite Stufe vorgelagert, auch die hinterbuhne war wohl um zwei Stufen erhöht gedacht, dagegen sehlt die Oberbuhne mit den Freitreppen. Diese jedoch mußte Semper, wollte er überhaupt auf eine Annahme seines Planes rechnen können, von vorneherein weglassen, gleichwie auch die herkömmliche Anlage des Orchesters Tiecks Bunsch widerspricht. Im Falle der Ausführung des Entwurfes hatte die Oberbuhne sich jeweils nach Bedürfnis in beliebiger Gestalt unschwer einfügen lassen.

Zusammenhang zu erwähnen: die Tätigkeit Immermanns als Regisseur, der Entwurf zu einem Bolksschauspielhaus in Worms, und die sogenannte "Münchener Shakespearebühne" vom Jahre 1889 — drei in Einzelheiten beachtenswerte, aber unvollständige Weitersbildungen Tieckscher Gedanken, denen die Dauerwirkung versagt blieb.

Viel verbreitet, und auch von Roch in seinen mehrfach er= wahnten Auffaß aufgenommen ift die Behauptung, Immermann habe als Leiter der Duffeldorfer Buhne Tiecks Ratschlage fur das offentliche Theater praktisch verwertet 1). Diefer Can bedarf jedoch einer Einschränkung: er gilt, soweit er literarische Fragen betrifft; in diefen feben wir Immermann allerdings unter dem Ginfluß Tiecks, fuhlen überall beffen Einwirkung auf Auswahl und Gin= richtung der Stucke, teilweise auch auf die Art und Beise der Regieführung. In fzenischen Dingen dagegen kann von einer Nachfolge fast nicht die Rede sein. Gang abgesehen von der tollen "Rauber"= Borftellung mit Schlachtgetummel und Pulver= erplosion, die sich durch den hinweis auf den "Jungen Tischlermeister" doch nur recht mangelhaft entschuldigen lagt, abgeseben auch von der "aparten Phantasmagorie", die den Schluß des "Bundertatigen Magus" fronte, ift auch sonst in Immermanns Infgenierungen nichts zu finden, was sich wesentlich über Die gewohnliche Deforationsmanier erhobe. Diese Bahrnehmung er= scheint um so erstaunlicher, als er in der Theorie restlos den Unsichten Tiecks beipflichtete2). Ausgehend von deffen Belehrung über das Wesen der antiken und der altenglischen Buhne kommt er zu dem genau gleichen Gedankengang: "Das Leblose foll die menschliche Handlung nicht überragen, sondern unterftußen; die fzenische Einrichtung der alten Bubne war so gestaltet, daß sie das Gedicht und die Zuschauer in Konner sette, das moderne Theater hingegen unterlagt, abgesehen von der albernen Ber= schwendung aller Deforationskunste, durch seine Konstruktion nichts, was das Gedicht dem Zuschauer entfremden konnte; es ist hoch und tief, statt breit und furg." Das Beilmittel fieht er in

<sup>1)</sup> Fur das Folgende ugl. Fellner, Geschichte einer deutschen Mufterbuhne, Stuttgart 1888.

<sup>2)</sup> Fellner a. a. D., 192 ff.

Der Einrichtung der altenglischen Bubne; doch ift seine Vorstellung von dieser historisch falsch und theatralisch ohne Wert, da sie bas Bubnenbild, fatt es umrabmend zusammenzufaffen, baltlos auseinanderfließen laft. Die Borteile eines fo vereinfachten Theaters beschreibt er in fast wortlicher Unlebnung: "Die Bandlung wird gewiffermaßen den Buschauern entgegengenotigt. Die Deforation spielt mit, und die Gruppe macht sich immer wie von felbst ppramidalisch oder sonst malerisch. Das Falsch-Illusorische ist gang aufgegeben, dagegen das, was allein illudieren foll, das Geiftig-Poetische, defto mehr unterftugt." Auch ein Unfag zur praftischen Verwirklichung wurde gemacht: im Jahre 1840 führte ein Kreis von Dilettanten unter feiner leitung "Bas ihr wollt" auf einer Bubne auf, welche der im "Jungen Tischlermeister" beschriebenen genau nachgebildet war1). Man fonnte, was er über diese Unternehmung berichtet, San fur San bier abschreiben, um immer wieder von neuem feine Abhangigkeit von Tieck zu erkennen. Im vollkommenen Gegensatz dazu ftanden die fzenischen Einrichtungen seines Theaters2). Es mag zugegeben werden, daß Die feindlichen außeren Berhaltniffe, gegen die fein Unternehmen beldenmutig ankampfte, ihn zu verstärkter Rucksichtnahme auf Das Publifum zwangen und unerprobte Neuerungen ihm mehr als irgend einem andern Regisseur verboten; auch der Berkehr mit ben Duffeldorfer Malern beeinflufte manches, und Immermanns bervorragende Berdienfte um fo viele Gebiete unseres Theater=

<sup>1)</sup> Das deutsche Vollstheater in Wien gab 1896 eine Vorstellung von "Was ihr wollt". Hierzu hatte Fellner, der Chronist der Düsseldorfer Bühne, aus dem Charatter des Stückes heraus und auf Immermanns Angaben ausbauend den Schauplaß entworfen, der desorative und desorationsfreie Elemente mit Geschick ineinanderwob, auf den ersten Blick wohl auch einen recht günstigen Eindruck gemacht haben mag, aber die Frage im Grunde doch auch nicht lösste Jahrbuch der deutschen Schasespearegesellschaft Bd. 32). Das eben ist der Fehler so vieler Bühnenresormversuche, daß sie durch die an sich ganz häbsche Ausklügelung der Details für einen Einzelfall einen allgemeinen Fortzschritt zu bringen hossen. Auf der Bühne, die Tieck für den "Sommernachtstraum" baute, hätte man ebensogut "Maebeth" und "Richard III" geben können.

<sup>2)</sup> So gestaltete er beispielsweise die Schauspielszene im hamlet nicht nach Tiecks Borschlag, sondern mahlte eine viel unwahrscheinlichere und auch bei weitem nicht so wirksame Aufstellung.

lebens follen dadurch nicht im mindesten geschmalert werden — aber zur szenischen Reform hat seine Theaterleitung keinen Beistrag geleistet.

Nach Immermann verlosch der Gedanke einer funftlerisch reformierten deforationsfreien Buhne auf Jahrzehnte hinaus vollståndig. Laube sah in der szenischen Ausstattung zu sehr eine belanglose Außerlichkeit des Theaterbetriebes, als daß er ihre funit= lerische Berbefferung betrieben batte; Dingelstedt verfolgte als dramaturgischer Bearbeiter den Grundsaß, verschiedene Geschehniffe auf einen möglichst universellen Schauplat zusammenzudrangen, ohne, was doch nahe gelegen mare, diesen überhaupt seiner ort= lichen Beschränktheit zu entkleiden; Richard Wagner vollends fam fur sein musikalisches Drama zu ganz gegensätlichen Forderungen. Ein Plan des Schweriner Intendanten v. Putlig, zum Shakespeare= jubilaum im Jahre 1864 auf seinem Theater die altenglische Bubne nachzubilden, wurde nicht zur Tat, da man dem Publikum das notige Verstandnis nicht zutrauen konnte. Erft in den acht= ziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts traten fast gleichzeitig noch einmal zwei Versuche dieser Urt ans Licht.

Im Anschluß an die Luther-Testspiele entstand in Worms der Gedanke, dort ein Bolksschauspielhaus zu errichten. Jenes Festsspieles selbst braucht hier nicht gedacht zu werden; wenngleich es in manchen Punkten mit Tiecks Ideen übereinstimmte, so lag es doch in Inhalt und Aussührung so ganz außerhalb der Grenzen des regelmäßigen Theaterlebens, daß eine praktische Förderung für dieses nicht erwartet werden konnte. Der Vorschlag des Theaterbaues hingegen muß erwähnt werden, weil er in der Anlage der Bühne Tiecks Reformtheorieen auszusühren sucht. Sein Urheber, F. Schoen, der gemeinsam mit dem Architekten D. March die Pläne entwarf, legt in der Beschreibung dar, wie er sich dabei an die von Tieck und Schinkel ausgestellten Leitideen gehalten habe<sup>1</sup>). Auch er geht von der Notwendigkeit aus, dem in die

<sup>1)</sup> F. Schoen, Ein stadrisches Vollstheater und Festhaus in Worms. — Worms 1887. Seite 30 f., 40 f., 51, 57. — Es ist merkwürdig, daß wiederzholt der erste, keineswegs vollkommene Entwurf von Schinkel Beachtung gefunden hat, während die darauf aufgebaute, viel glücklichere Lösung von Semper übersehen wurde.

Rlache eines Bildes zuruckgezogenen verflachten Spiel feine Korper= lichkeit und damit seine unmittelbar zwingende Wirkung wieder= zugewinnen: "Das Spiel foll, wie ein plaftisches Kunftwerk, frei in die Belt des Buschauers bineingestellt fein, um diefen nicht wie ein Bild, fondern als leben unmittelbar zu berühren." In ber engen Berbindung zwischen Darftellern und Publifum, gleich= wie in der Gliederung der Szene nimmt er fich das altenglische Theater jum Borbild. Er ordnet eine große, vorn von einem Rreisseament begrengte Borderbuhne an, von der nur die ruckmartige Salfte innerhalb des Bubnenhauses liegt, mabrend die andere fich in ben Buschauerraum ausbuchtet. Bu ben Gipreiben binabführende Treppen vollenden den Eindruck "der idealen Gemeinsamfeit des auf der Bubne dargestellten Lebens mit dem unfrigen". Als ruckwartiger Abschluß der Borderbuhne erhebt fich ein ftabiler Architefturbogen; in beffen weiter Offnung liegt die um eine Stufe erhobte Binterbuhne, die durch einen Doppelvorhang vor den Augen des Publifums verbullt werden fann. 3mei in den Bandteilen des Bogens angebrachte Fenfter und ein Soller in der Bobe über der Offnung entsprechen der altenglischen Oberbuhne. Deforationen follen im allgemeinen - außer bei modernen Studen und Opern - gang vermieden werden ober fich auf bloge Undeutungen beschranken; die Buhne wird von Borhangen eingeschloffen und wirft ohne ortliche Testlegung einfach als "Raum an fich" oder, um mit Tieck zu sprechen, "fie will nichts fein als eben Bubne". "hierdurch", fo faßt Schoen gu= fammen, "wird die Phantafie des Zuschauers zu mitschaffender Tatigfeit gezwungen und ihr, wie auch dem Dichter, eine Freiheit betaffen, gegen welche alles Ruliffenwesen nur wie eine Feffel erscheinen fann." Go ift ber Entwurf durchaus in Tiecks Sinne erdacht, und wenn auch der Grundrif des Wormfer Theaters von dem Außeren gang zu schweigen! - fich mit dem Gemperschen Plane an flarer Durchbildung und edler harmonie bei weitem nicht zu meffen vermag, so bildet er doch einen immerbin be= achtenswerten Bersuch zur architektonischen Losung des Problems, und ein gewiffer Wert laft fich ihm nicht abstreiten.

Das Prinzip der dekorationsfreien Buhne mit den Bedurf= niffen des modernen Theaterbetriebes zu vereinigen, war das Biel der Munchener Buhnenreform. Gine ausgedehnte Beiprechung ihrer Entstehung und Gestalt kann an bieser Stelle unterbleiben. In des Intendanten von Verfall Bericht über feine Theaterleitung findet sich eine genaue Angabe über Beweggrunde und Verlauf des Versuches nebst einer Zusammenstellung der wichtigsten Rritifen darüber; eine Beschreibung sowie eine Abbildung, die allerdings die Fehler der Einrichtung durch einen Runftgriff geschickt verdeckt, brachte der Ulmanach des Munchener Hoftheaters von 1889; auf diese beiden sei hiermit verwiesen 1). Auch auf die gablreichen auten und schlechten Artikel, welche in ben verschiedensten Zeitschriften und dem Shakespeare-Jahrbuch sich mit der Neueinrichtung befaßten, kann nicht eingegangen werden; erwähnt seien nur mehrere Auffaße von E. Rilian, der zwar auf die Deforation nicht verzichten zu konnen glaubt, im allgemeinen aber zwischen literarischer Treue und praktischer Notwendigfeit mit glucklichem Geschmack den Mittelweg findet.

Ein Borzug der Munchener Buhne muß vor allem fest= gehalten werden: der Mut, fie überhaupt zu magen. Allerdings, fie war die notwendige Gegenwirkung der unter dem Einfluß einer mißverstandenen Meiningerei in den achtziger Jahren zu unerhorter Prachtentfaltung gesteigerten Infzenierung auch des Schauspieles; deshalb wurde sie auch mit großerem Entgegenkommen aufgenommen, als zu boffen ftand. Darum aber bleibt es nicht weniger eine Großtat der Theaterleitung, als erfte den Grundsatz Tiecks durchgeführt zu haben: nicht der Dichter muß in die unverrückbar maßgebende Form der Bubne gepreßt werden, fondern die Buhne muß nachgiebig ihre Formen seinem Berte angleichen. Die Münchener Einrichtung erlaubt in der Tat, Die Stucke ohne Striche noch Beranderungen - außer jenen, Die etwa rein literarische Grunde, veranderter Zeitgeschmack usw. er= fordern - genau im Urtert aufzuführen, und diefer Umfturg der bisberigen Gepflogenheit in seiner prinzipiellen Bedeutung tragt

<sup>1)</sup> K. v. Perfall, Ein Beitrag zur Geschichte der Königlichen Theater in Munchen. Munchen 1894. — Hagen, Allmanach der Munchener Hofbuhne 1889. — Auch Genée, neben 3. Savits der geistige Vater der Munchener Reform, gibt a. a. D. eine Beschreibung, während die hieraus geschöpfte Darftellung Brodmeiers misverständlich ist.

dauernden Wert in sich, mochte gleich seine Betätigung wenig glücklich geraten sein.

Aus der Ausführung spricht die geistige Überlegenheit Tiecks. Das Suchen nach einer wurdigen Shakespeare=Buhne durchdrang fich bei ibm mit dem Bunsche, die funftlerischen Grundlagen des Buhnenwesens in ihrer Gefamtheit zu erneuern. Er wollte Die Deforationen abschaffen, nicht nur, weil sie Shakespeares Vollkommenheit zerstoren, sondern auch, weil er sie überhaupt verdammte, und er sette etwas in seinen optischen und fzenischen Bedingungen voll Durchdachtes und funftlerisch Empfundenes an ibre Stelle. Er greift den Kehler an der Wurzel an, indem er finnliche Illusion durchaus verbannt, die Malerei nur als ein= gestandene Malerei verwendet, und in den neuen frenischen Rahmen auch ein neues Suftem der Regiefunft einfügt. Die Munchener Reform hingegen war im Grunde nicht mehr, als eine Ausschaltung der durch den Deforationslurus hervorgerufenen hemmung in der Aufführung verwandlungsreicher, also ins= besondere Shakespearescher Stucke 1). Sie trifft den Lurus, nicht Die Deforation. Gin Hintergrund, der nach den alten Regeln ber Illusionsmalerei raffiniert angelegt ift, in einer Aufmachung, Die das genauc Gegenteil der Illusion bezweckt, ist und bleibt ein funftlerischer Nonsens, eine vollkommene Zerstorung des ein= heitlichen Eindruckes. Die vollständige italienische Deforation mit ihrem geistvoll berechneten Spstem der Linienversveftive bat vor jener Mischgattung den Vorzug durchdachter Einheit; sie wird ihrem 3weck gerecht, vermag finnliche Illusion zu erwecken ob dieser Zweck das Schauspiel fordert, bleibt eine Frage fur fich -. Die Munchener Bubne aber verzichtet einerseits, indem fie einen immer gleichbleibenden Architekturbogen einführt und ben perspektivischen hintergrund ohne jeglichen Zusammenhang noch Bermittelung binftellt, auf die Bervorbringung finnlicher Illusion; andrerseits macht sie durch die fraftige Betonung

<sup>1)</sup> Charafteristisch ist folgendes: Bon den Urhebern der Munchener Reform wurde der Name "Shafespeare-Buhne" ausdrücklich abgelehnt, um nicht den Glauben aufkommen zu lassen, als solle die historische Elisabethanische Buhne erneuert werden — und doch setzte sich für die Neuschöpfung in der Allgemeinheit gerade diese Bezeichnung unbedingt durch.

eben dieser Stucke, besonders des machtigen Palaftportales, ein freies Schaffen der Phantasie unmöglich. Indem sie beides will. erreicht fie keines. Weder die Illufion der Sinne, noch diejenige der Phantafie vermag sich durchzusegen. Bie fie dann vollends weiter sich auswuchs, wie man das Profzenium wegließ, die Architeftur durch einen Laubbogen zeitweilig verkleidete oder schließlich gar den illusionistischen Hintergrund in die erste Gasse vor dem Architekturbogen aufhing, sank sie herunter zum unendlich bequemen, alles erlaubenden, aber durchaus unfunftlerischen Ausfunftsmittel, um ohne Muhe sich mit Chakespeares haufigem und raschfolgendem Szenenwechsel abzufinden. Nach dieser Richtung bin verbildet, konnte sie den von so vielen erhofften Aufschwung und Ein= fluß nicht bringen und blieb, nur an wenigen Theatern erfolglos nachgeahmt 1), fur die fernere Entwicklung ganglich bedeutungslos. Dem gleichen Schicksal verfielen jene der Munchener Reform zeitlich folgenden und zum Teil davon abhängigen Inszenierungen, Die in durchaus einseitiger Betonung des Begriffes "Shakespeare= buhne" den ebenso vergeblichen wie unfruchtbaren Bersuch machten, Die Elisabethanischen Theaterverhaltnisse moglichst "echt" zu kopieren - also gang das Gegenteil von Tiecks Bunschen zu verwirklichen trachteten 2).

Was sich bis zur Gegenwart über den Einfluß des Buhnenreformators Tieck sagen und feststellen lagt, durfte damit erschöpft sein. Noch haben seine Ideen nicht durchzudringen vermocht; was

<sup>1)</sup> Prag, Wiener Bolfstheater, Berliner Schillertheater, Breslau.

<sup>2)</sup> Da sind zu nennen: in München selbst 1898 durch die literarische Gesessellschaft eine Aufführung von "Troilus und Eressida", die übrigens nur sehr teilweise "echt" war. Auch anderwärts und im Auslande kam es zu ähnlichen Bersuchen. Hierzu gehört vor allem das Wirken der Elizabethan Stage Society in England (gegründet 1893, aufgelöst 1905); wie sehr diese sich mit gelehrssamer Spielerei begnügte, wie wenig es ihr auf eine Schaffung veuer Werte für das moderne Theater ansam, zeigt die Tatsache, daß 1900 bei einer von ihr veranstalteten Hamletaufführung Herren die Rollen der Königin und Ophelia darstellten. Ferner: in Paris 1900 im Theater L'Oeuvre eine Aufsührung von "Maß für Maß" bei der man, um ja recht einsach zu sein, die Spieler von vorne durch das Publikum kommen ließ, und 1904 im Theater Antoine eine Borstellung des "Lear" genau nach der Münchener Einrichtung; halten konnte sich keine der beiden.

er erdacht, was ihm Semper schuf, schlief bis heute ungenützt in den Bibliotheken. Wenn wir aber in der Zukunft einer inneren Erneuerung der Schaubühne entgegengehen, wenn es uns gelingt, ihre echten Werte zur Geltung zu bringen, die unechten auszusscheiden, wenn die bei allen bisherigen Versuchen immer wieder zurückgeschlagene Hoffnung der kunftlerisch Empfindenden auf eine neue Blüte der Bühnenkunst sich erfüllt — dann sollen wir daran denken, daß das Verdienst, als erster den Weg des Fortschrittes gewiesen zu haben, keinem andern zukommt, als Ludwig Tieck.

Drud von C. Schulze & Co., G. m. b. S., Grafenhainichen.





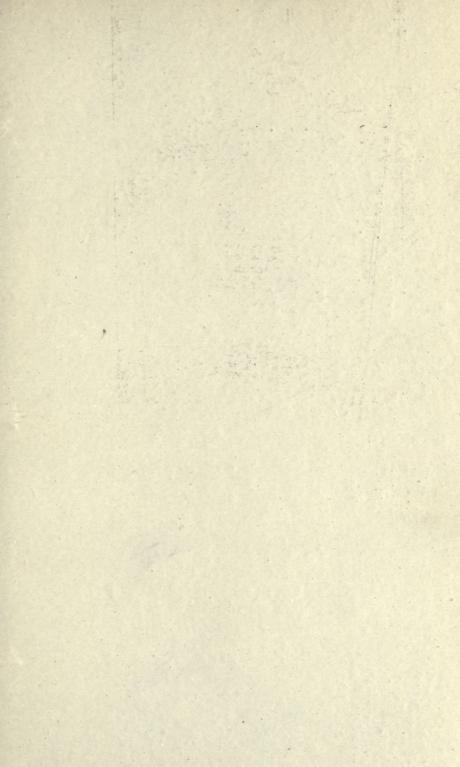

